

HANDBOUND AT THE



Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Toronto

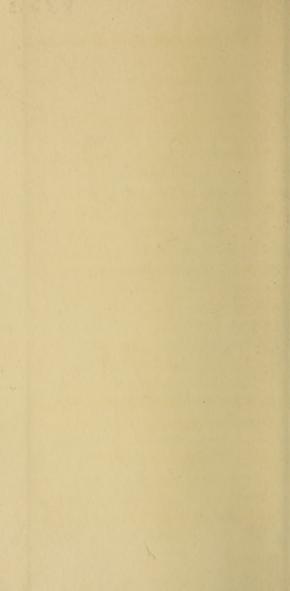

8323

## Geschichte

ber

# Bohmischen Sprache

unb

åltern Literatur,

bon

Foseph Dobrowsky, Mitglied der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.

Sang umgearbeitete Ausgabe.

Mit einer Rupfertafel.

Prag 1818, bei Gottlieb paafe,

50 616150

Cans umgearbeitete Nuegabe.

Affices Anpfeccofic

A 1 1 0 0 0 7 1 1 1 9 0 1 1 1

Alter und Ursprung ber flawischen Sprache; alteste Sige ber Glawen.

Wenn gleich andere Sprachen altere gefchriebene Denkmable aufzuweisen haben, als bie flawische, fo kann ihr beghalb ein gleiches Alter nicht abgespros chen werden. Da fich bie Schreibekunft in ältern Beiten nur allmählich verbreiten konnte, fo mußte die Sprache eines gang eigenen Bolkestammes taufend Sahre gerebet worden fenn, ehe man Un= lag fand, fie zu fchreiben. Dieg ift ber Rall mit ber flawonischen Sprache, beren Ursprung man eben fo wenig hiftorisch nachweisen fann. als einer jeben anbern fogenannten Muttersprache. Der griechische Geschichtschreiber Profop, welcher ber Clamen unter bem Ramen oxhaBuvoi querit erwähnet, mußte von ber Sprache der Glawinen und Unten nichts anders zu fagen, als bag fie fehr barbarisch (arexius Baskapos) märe. Das mit wollte er eben nicht fagen, die flawonische

Sprache fen nicht fo gebildet, biegsam und mohlflingend als die griechische, sondern fie fen bem Griechen unverständlich, etwa in dem Ginne, in welchem Stolberg (im IV. B. feiner Reifen G. 385) von der Sprache der Wenden in Rrain fagte, daß fie den Deutschen völlig unver= ft andlich fen. Das BugBagos ber Griechen ift bei ben Glawen Czud, Wlach, Niem. Cžud find bei ihnen fremde Bolfer, vorzüglich aber finnischer Abkunft, Wlach gallische, itali= fche, und Niem befonders deutsche Bolfer. Diejenigen aber , die eine ihnen verständliche Sprache reben, Bölker von einerlen Borte (Slowo) find ihnen Slowane. Unter biefem allgemeinen Ra= men werden feit der Mitte bes 6ten Sahrhunderts alle flawischen Stämme, Gerben, Chrowaten, Les chen und Czechen u. f. w. begriffen.

Der ruffische Nestor, der böhmische Dalimil und Pulkawa und alle andern, die den Mythus von Babel historisch deuteten, wollen die slawonische Sprache schon unter den durch die allgemeine Sprachenverwirrung entstandenen 72 Stammsprachen gesunden haben. Allein schon Aeneas Sylvius bestritt diese Meinung nicht zwar mit Grunden, aber doch mit seinem Spotte. Pabst Johann VIII., da er vernahm, daß der

mährische und pannonische Erzbischof Method in barbarischer, b. i. in flawonischer Sprache bie Meffe lefe, hatte zwar anfangs (im 3. 879) bie= fen Gebrauch verbothen, bald barauf aber die Erfindung der flawonischen Buchstaben belobet und ben Gottesbienst in der flawonischen Sprache aus dem Grunde gestattet, weil Gott nicht nur ber hebräischen, griechischen und lateinischen, als ber vorzüglichen Sauptsprachen, sondern auch ale ler übrigen Sprachen Urheber fen. "Nec sane (sanae) fidei vel doctrinae aliquid obstat, fo fpricht er in dem Briefe an den Bergog Swatoplut vom 3. 880, five missas in eadem sclavonica lingua canere, five sacrum evangelium vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere, quoniam qui fecit tres linguas principales, Hebraeam scilicet, Graecam et Latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam." Go unphilosophisch auch ber Ausbruck "eine Sprache Schaffen" von Gott gebraucht, fenn mag, fo räumte er ber fla= wonischen Sprache doch hiermit den Borzug eis nes gleichen Alterthums ein, wogegen im Grunde nichts einzuwenden ift. Nur bleibt uns ihr wahrer Urfprung noch immer unbekannt.

Rach G. C. Rirchmaners Sypothefe von einer gemeinschaftlichen Urfprache, aus welder mehrere europäische Sprachen entstanden fenn follen, ware auch die flawonische Sprache eine Tochter feiner celtoschthischen Matrix, wie er dies fe Urfprache zu nennen beliebt. 3m Grunde aber heißt dieg eben nichts anders, als: im Glawoni. fchen giebt es Wörter, Die theils mit celtischen, theils mit fenthischen übereinkommen. Gingelne Wörter entscheiben hier nichts. Much indische Borter laffen fich in Menge im Glawonischen finben. Wer möchte sogleich bas Indische für die Mutter des Clawonischen halten? Sier muß viel weniger auf bas Materielle, auf ben roben formlosen Stoff, der mehrern gang verschiedenen Sprachen jur Grundlage bienen fann, gefeben werden, als auf das Formelle, worauf ungleich mehr ankommt. Gelbst diejenigen, die über ben Ursprung der flawonischen Sprache eigene Unterfuchungen angestellt haben, fonnten noch wenig Befriedigendes barüber vorbringen. Dolci, ein Dalmatiner, glaubt, fie fen mit ber alten illnri= ichen einerlen, fo wie Katancsich die froatische mit ber alten pannonischen für einerlen halt. Beis

ber Boraussehungen haben feine andern Grunde für sich, als gezwungene Erklärungen einiger illne rischen alten Ramen aus dem Glawonischen. Der ragusinische Graf Sorgo will sogar das Etymon griechischer und lateinischer Götternamen baraus herleiten. Gben fo grundlos ift die Behauptung, daß bas Getische und Sarmatische, das Dvid zu Tomi erlernet hat, Nawonische Meundarten gewesen fenn follen. Um diese Beit und felbst noch einige Sahrhunderte später wohn= ten keine Slawen in den romischen Provingen über der Donau. Rach Rärnten und Rrain famen sie als Untergebene ober Berbundete ber Avaren nach dem 3. 56g, nachdem die Longos barden nach Stalien gezogen waren, und Pannos nien ben Avaren überlaffen hatten. Rach Dalma= tien und Servien unter dem Raifer Beraklius in ber ersten Hälfte des zten Sahrhunderts. Um eben diese Zeit famen sieben Geschlechter (Stämme) nach Bulgarien , benen die Bulgaren als Eroberer im 3. 679 andere Gegenden zur Wohnung anwiesen. Rurg, die Byzantiner reden gang bestimmt von ber eigentlichen ehemaligen Beimath ber Slawen, bie nicht weit von den nördlichen Ufern der Do= nau gelegen war. Bon ben Mündungen der Donau erftrecten fie fich, wie Jordanes bezeuget

bis an den Dnefte, von da über den dacischen Ge= birgen bis an den Urfprung der Beichfel. Allein auch diese Länder, die sie nicht eher beziehen konn= ten, als nach dem Abzuge der Gothen im 4ten Sahrhunderte, sind nicht ihre ursprünglichen Sige. Chedem hielt ich selbst dafür, daß die Glawen schon im ersten Sahrhundert an der Weichfel fagen, indem ich die Visula des Pomponius Mela, beim Plinius Vistula, beim Jordanes Viscla, bohm. und polnisch Wisla, für die alteste uns bekannte flawische Benennung erklärte, und beffen Etymon aus dem Clawonischen abzuleiten suchte. Allein die Ableitung von wiseti, hängen, scheint mir jeht zwar nicht so ungereimt wie dem fel. Sanke, boch aber gezwungen, und die von is, vis, das in mehrern alten Sprachen Baffer bedeutet, mo= von auch die Wefer (Visurgis), die Ifer und felbst der Ister ihre Namen erhielten, viel natürlicher zu fenn. So hätten also die Slawen ben alten Namen dieses Klusses schon vorgefunden, und ihn in der Aussprache nur ein wenig verändert. Da R. Ronstantin schon Bioda schreibt, so scheint er ben Namen aus flawischem Munde vernommen au haben.

Collten die Clawen etwa erft mit ben einbrechenden hunnen oder bald nach ihnen aus Uffen nach Europa herüber gekommen fenn? Dber fagen fie fcon längst, als Rachbarn der Gothen, bin= ter den Lithauern am obern Dnepr und der obern Bolga? Das lettere machen manche gothische Wörter, die im Glawonischen zu finden sind, wahrscheinlich. Much das Zeugniß des Gothen Jordanes bestätigt es. Denn diefem zufolge foll ichon vor dem Ginbruche der Sunnen der gothische König Hermanrik nebst andern Bölkern auch Wenden bezwungen haben. Jordanes ift der erfte, ber die Glamen Benden und Binden nennt, weil er fie zu seiner Zeit da fand, wo ehemals des Tacitus Venedae fagen. Eben fo legt er ihnen den geographischen Namen Unten bei, weil sie jene Gegenden am schwarzen Meere bezogen haben, wo ehedem vor ihnen Unten wohnten. Spätere Bnzantiner nannten sie auch Beten, nicht etwa darum, daß fie getischen Ur= fprungs wären, sondern ihrer damaligen Gige me= gen, die vormals Gothen und noch früher auch Beten eingenommen haben. Go weit wir in altere Zeiten hinaufsteigen können, fagen die fla= wischen Stämme gerade ba, wo Plinius ben Serben ihre Wohnplate anweiset. Wenn wir alfo annehmen, daß dies die alte allgemeine Benens nung der Glawen war, so wird es begreiflich, wie

fie fich bei zwen gang verschiebenen Stammen , bem füdlich = ferbischen in Servien, und bem nörblich= ferbischen in der Lausig, bis auf den heutigen Tag erhalten fonnte. Sier nun fteben zu blei= ben, ift rathfamer, als fie in wuften uns unbekannten Gefilden der alten schthischen Belt ver= geblich zu suchen. Benigstens ift feine Benennung unter den vielen schthischen Bolkern, die Berodot aufzählt, den Clawen angemeffen. Bielmehr flingen die wenigen schthischen Wörter, beren Bebeutung wir wiffen, gar nicht flawisch. Nur ein unfritischer Dolci konnte spati, schlafen, mit bem scothischen Spu, Auge, vergleichen, weil man mit zugemachten Augen schlafe. Auge und Schlafen, welche Bergleichung! Unverfennbar ift s-p (sop) die Burgelfylbe von dem flawi= ichen Worte spati und zugleich von bem lateinis schen sopire, sopor. Wer würde wohl deß= halb die Lateiner von den Glawen, oder umgekehrt bie Slawen von den Lateinern ableiten wollen ?

Wenn also der Pole Kleezewsky und Anstere geradezu behaupten, die slawonische Sprache sen schiftschen Ursprungs, was haben wir daben gewonnen? Nichts anderes, als was wir eben schon wissen, nämlich, daß die slawonische Sprache einem ganz eigenen im Norden wohnenden

Bolke angehöre. Dieß ergibt sich auch schon aus der Bergleichung derselben mit der lithauischen Sprache, deren sehr nahe Berwandtschaft einige zu der irrigen Meynung verleitete, daß sie selbe für eine reine slawische Mundart erklärten. Unster den vielen Sprachen der sopthischen Welt könsnen wohl die lithauische und flawische auch begriffen gewesen seyn. Allein dann ist der Satz: die slawische Sprache ist sopthischen Ursprungs, ganz dem Satz gleich: die flawische Sprache ist slawischen Ursprungs. Und so wären wir in der Erzgründung der Abstammung der flawischen Völker und ihrer Sprache auf diesem Wege um keinen Schritt weiter gekommen.

#### §. 2.

Berhältniß ber flawischen Sprache zu anbern Sprachen.

Blos aus der Vergleichung der ersten zehen Zahlen ergibt es sich, daß die flawonische Sprasche mit den semitischen keine Verwandtschaft habe. Daher mußten Frenzels Versuche, stawische Wörter aus dem Hebräischen herzuleiten, ganz mistingen. Viel ähnlicher sind die flawischen Zahle wörter den indischen, und eine nicht unbeträcht.

liche Unzahl von andern Wörtern find auch im Samffrdamischen angutreffen. Allein ungeachtet Diefer auffallenden Aehnlichkeit in einzelnen Wortern find die indischen, so wie die finnischen, ta= tarischen und andere asiatischen Sprachen, wenn man auf den gangen Bau berfelben Rücksicht nimmt, mit dem Clawonischen viel weniger ver= wandt, als das Lateinische, Griechische und Deut= Sche mit eben demfelben. Denn die ganze Ginrichtung der flawischen Sprache ist europäisch. Sie unterscheidet dren Geschlechter, sie hat die Pronomina possessiva zu formlichen Adjectiven ausgebildet, sie fetet die Prapositionen nicht nur den Rennwörtern vor, fondern bildet vermittelft derfelben gufammenge= fette Berba. Dem Lateinischen kommt sie ichon badurch näher, daß sie den Gebrauch der Artikel nicht fennt. Doch ift, ungeachtet der vielen gemeinschaftli= chen Burzelfnlben, die Verwandtschaft dieser zwen Sprachen nicht so groß, daß man mit Levesque die Lateiner für eine alte flawische Colonie ansehen könnte. Sochstens barf man annehmen, um sich diese Erscheinung zu erklären, daß die Sprachen ber in Jurien, Pannonien, Thracien, Dacien wohnenden alten Bolker von der Art waren, daß fie einerseits ins Lateinische und heutige Walachi= sche, andererseits ins Lithauische und sonach mit-

telbar auch ins Clawonische eingriffen. Diejenis gen, die bas Clawonifche als eine aus bem Griechischen entstandene Sprache darstellten, haben fid erftens durch die flawonischen Buchstaben, die Onrill, der Erfinder derfelben, der größern Ungahl nach aus dem Griechischen borgte, zwentens durch Die beträchtliche Menge von griechischen Wörtern, Die man in die flawonischen Kirchenbücher aufnahm, täufden laffen. Rach bem Belenius, bef= fen Lexicon symphonum den ersten Berfuch von Vergleichungen ähnlicher Wörter aus ber las teinischen, griechischen, beutschen und flawonischen (eigentlich böhmischen) Sprache enthält, hat auch Martinius in seinem etymologischen Wörterbuche der lateinischen Sprache flawische Wörter häufig auf lateinische und griechische Wurzeln zurückge= führet. Bollständigere Bergleichungen bes Gla= wonischen (neuen Ilnrischen) mit dem Celtischen und Deutschen hat in neuern Zeiten ber gelehrte Dane Temler, des Ruffischen mit bem Deut= ichen Soltau, des Illnrifd en mit dem Gothis ichen Graf Sorgo, angestellt, so wie Ihre in seinem schwedisch = gothischen, Frisch und At elung in ihren beutschen Wörterbüchern bas Slawonische zur Erläuterung deutscher Wörter oft genug anführen. Allein aus blogen Bergleis chungen ähnlicher Wörter läßt sich über bas mahre Werhältniß der flawischen Sprache zu andern noch kein richtiges Urtheil fällen, wenn man nicht zusgleich auch auf die Formen der Wörter und den ganzen Bau der Sprachen besondere Rücksicht nimmt.

#### §. 3.

Rurger Abrif ber flawonischen Sprache.

#### a) Nach ihrer Materie.

In der slawischen Sprache hat jeder Laut zwenerlen Bestimmung, je nachdem er entweder als Materie, oder als Form betrachtet wird. Als Materie d. i. als roher Stoff bildet er einzeln, oder in Verbindung mit einem zwenten, dritten, auch vierten Laute die ersten Burzelsplben, wie o, po, ot, pri, pred, blesk, deren Aufzähelung in die Grammatik, oder in das Wörterbuch geshört. In Nücksicht der Vocale hat der slawische Mund keinen weiten Umsang. Er kennt kein ä, ö, ü. Hingegen hat er ein gedoppeltes i, ein seinneres (böhm. und poln. i, rust. iže) und ein grösberes, böhm. und poln. y, rust. jery: biti schlagen, byti senn. Er hebt selten mit einem reisnen a, nie mit einem e an, sondern gibt dem a

oft, bem e immer den Vorschlag j: jaje Ey, jasti essen, jest ist, lat. est. Das o im Unsfange sprechen zwar die meisten Stämme rein aus, wie in oko Auge, aber der Lausüger Bende spricht wo, das auch der Böhme in der gemeinen Redessprache thut, wenn er gleich in seiner Schriftsprache das reine o noch immer beybehält: on er für won. Der Kroate spricht wieder den Vocal unie rein aus, weil er ihm ein v vorsest: vuho Ohr für uho (ucho) u. s. w.

Bemerkenswerth find die vielerlen Bestim= mungen bes i, wenn es wie i ausgesprochen wird. Es dient den Bocalen nicht nur am Unfange, fon= bern auch nach verschiedenen Consonanten gum Worschlage: biel oder biel weiß, miaso oder mjaso Fleisch, niem oder niem stumm. Nach Bocalen bilbet es Diphthonge: daj, stoj. Wenn es nach gewiffen Consonanten verschlungen wird, fo mildert es die Aussprache derselben: kon (für konj) Pferd, bud verfürzt aus budi, jest (für jesti) ift, griech. 2011. Daher wird des verschlungenen i wegen ber ruffische Infinitiv mit bem milbernden jer bezeichnet. Much der Slowat thut bieß: dat geben, stat fteben, chodit ges ben, für dati, stati, choditi. Die Glamen lechischen Stammes verändern in biefem Falle bas t in é: daé staé. In Mücksicht der Consonanten langt der Slawe mit den Lippenlauten w, b, p aus und entbehrt in ursprünglich slawischen Wörtern den Laut f. Man vergleiche wru mit ferveo, bob mit saba, bodu mit sodio, peru mit ferio, plameň mit flamma, piščala mit sistula, piesť mit Faust u. s. w. Selbst wenn er sremde Wörter ausnimmt, verändert er oft das f. Aus Far be machte der Böhme barwa, aus Stephan Štiepan; das gothische fana ist bei den Böhmen und Polen pán.

Seine 6 Sibilanten z, ž, s, š, c, č, unsterscheidet er genau, und liebt sie so sehr, daß er nicht nur seine dren Gurgellaute g (oder h), ch, und k, sondern auch d und t nach bestimmten Regeln des Bohlklanges in analoge Sibilanten verwandelt. Man wird also auch zima mit hiems, wezu mit veho, zrno (zerno) mit granum, žrati mit γραω, syr mit τυρος, plešči (plece) mit πλαται, jucha mit jus, jusculum, čist mit castus vergleichen dürsen. Eben so ležeti mit liegen, zlato mit Gold, srdce (serdce) mit Herz, cerkew mit Kirche. Unter den dren Gurgellauten (g, ch, k) gilt sein glagol entweder sur g (γαμμα) oder sur h nach Berschiedenheit der Mundarten, Für goniti,

gora, glawa, grad, spricht ber Böhme, Mähre und Stowat honiti, hora, hlawa, hrad aus, an die sich der Oberlausiser Wende anschließt.

Betrachtet man den Sylbenbau in Wörtern, die aus mehrern Consonanten bestehen, so wird man sinden, daß der Slawe mehrere Consonanten lieber vor, als nach dem Vocal verbindet. Man vergleiche brada mit Bart, breg User mit Berg, mleko mit Milch, lgati mit lügen, prasia (prase) mit porcus u. s. w. Da dem Griezchen die Consonantensolge sl in dem Worte Slowan fremd war, so nahm er sich die Frenheit ein x oder J dazwischen einzuschalten: ondantensolge, Schwede, Däne, Engländer sprechen und schreiben richtiger Slave für Sclave.

Da I und r zwischen zwen andern Consonanten der Sylbe genug Haltung geben, und zugleich
Stellvertreter der Bocale senn können, so sind
Sylben ohne Bocale, wie wik, chilm, srb,
srp nicht ungewöhnlich. Doch schaltet man hier
in neuern Mundarten das euphonische o oder e
gern ein: wolk, cholm, serp, böhmisch
wik, srp, aber nicht mehr chilm, sondern
chlum.

#### b) nach ihren Formen.

Die einfachen Laute, als Form betrachtet, dienen zu Ableitungen, d. i. zu Bildungen der Redetheile aus der formlosen Stammsplbe, und zu Biegungen (Declinationen und Conjugationen). Da ich auf meine Abhandlung über den Ursprung und die Bildung der flawischen Sprache (vor Tomfa's böhmischem Wörterbuche), auf den Aufsah über die Lilbsamkeit der böhmischen Sprache (vor dem Deutsch = böhmischen Wörzeterbuche), endlich auf das Lehrgebäude der böhmischen Sprache verweisen darf, so begnüge ich mich, nur so viel, als zur Vergleichung mit andern Sprachen nöthig zu seyn scheint, hier auszuheben.

Functionen der Vocale. I. Zur Bezeichnung des weiblichen Geschlechtes an allen
biegsamen Redetheilen dienen die Vocale a,
ia, des sächlichen o und e: on, ona, ono
und wes, wsia, wse. Im Plural ist i dem
männlichen, y und ia dem weiblichen, a dem
sächlichen Geschlechte eigen. Im Dual ist a der
männliche, ie der weibliche und sächliche Ausgang: dwa, dwie.

- 2. Alle Bocale bienen zur Bezeichnung verschies dener Casus: bog, boga, bogu, bože, bozie, Plur. bozi, bogy.
- 3. Die meisten bezeichnen auch verschiedene Zeitz formen an den Berbis. Die erste Person des Indicativs im Singular u und ju: slowu sluju. Den Imperativ i: nesi, daj. Im Gerundiv das Präsens y ober a: nesy oder nesa. Das einfache Präteritum in der zwenzten und dritten Person e, u, ie, i, a: nese, kopnu, vidie, chodi, kopa.
- Functionen ber Consonanten. 1. w, verz mittelst eines Bocals an die Stammsolbe anges hängt, bildet Substantiva und Adjectiva (in aw, ow, iw). Un den Verbis Gerundiva Präterita: vidiew, chodiw, kopaw.
- 2) ba, so viel als wa, und oba sind Abs leitungestylben der weiblichen Substantive: mlatba; zloba, chudoba.
- 3. m (om, em, am, ym, im) ist die alls gemeine Bezeichnung des Dativs im Plural: im, ihnen, krawam, den Kühen, dobrym rabom, den guten Knechten.

Des Dativs der Abjective (omu, emu).

Des männlichen und fächlichen Instrumentals im Singular (om, em, ym). Des Locals

Der Adverbien in mo.

An den Berbis bezeichnet em, im die erste Person im Plural: kopajem, vidim. Hier hängen aber andere Mundarten noch ein y oder e oder o an, weil sie im Singular den Aussang em für u, und im für iu, und am für aju angenommen haben. Die irregulären jesm', jam (jem), wiem, dam, imam haben im Plural auch my: jesmy, jamy, wiemy, damy, imamy. Im Präterito ist om allein üblich: vidiechom. Das Präsens des Participii passivi om, em: nesom, kopajem, womit die griechische Termination operos du vergleichen ist. Der Grieche hat hier zwen slawische Bildungssylben om und en versbunden.

4. n (an, en, in) bilbet Substantiva, Abjectiva. Bermittelst an ist der allgemeine Bölkername Slowan, auch Slowian abgeleitet. Zu Proskops Zeiten mag die Form in üblich gewesen senn, weil er σχλαβηνος schrieb. So ist serblin ein Servier von dem Stammworte Serb.

An den Berbis das Part. pass. Präteritum en, an: nesen, kopan.

- 5. 1 (el, al) bilbet Substantiva und Abjectiva: žatel, swietel. An den Berbis das Participium Activum Präteritum: nesl, vidiel, chodil, kopal, woran, so wie am Passivo der Geschlechtsunterschied Statt sindet: nesl, nesla, neslo; nesen, nesena, neseno.
- 6. r (ar') dienet blos zur Ableitung einiger Substantive und Adjective: dar, mytar; mokr, mokra, mokro von mok.
- 7. t (ot, et) bildet Substantive, so wie at, it Adjective: skrežet, böhm. škřehot.

Un den Verbis bezeichnet t die zte Person:
neset, chodit, im Plural nesut, chodiat.
Dieses t siel in neuern Mundarten weg, daher böhmisch nese, nesau, chodj für chodit und chodiat. te die zte Person im Plural:
nesete, chodite, im Präterito nesoste, chodiste. Hierin also ist die slawische Bildungssube der Griechischen ere ähnlicher als der lateinischen atis, etis, itis. Ferner bezeichnet t auch das Part. Pass. Präteritum:
wit gewunden, von wiju. Und ti den Inssinitiv: nesti, stydnuti, widieti, choditi, kopati. Die Dienstlaute st siehe unter s.

- 8. z mit ň verbunden bildet Abstracta: kazň, bojazň, böhm. bázeň. Eben so s mit ň: piesň, böhm. pjseň.
- 9. ž mit vorhergehendem e bienet blos zur Bilbung einiger Substantive: lupež.
- so. s mit t verbunden, nimmt den Vocal o vor sich auf (ost') und bildet so wie stwo, stwie Abstracta: milost, diewstwo, lakomstwie.
- Verbis si die 2te Person des Präsens im Singuatar nesesi, chodisi. In den neueren Mundarten siel das i nach stängst weg. Die Sylabe si nimmt auch das weibliche Geschlecht des Gerundivi Präteriti an, se im Plural bezeichnet alle dren Geschlechter: widie wsi nachabem sie gesehen hatte, widie wse nachdem sie gesehen hatten. sa für chu die zte Person im Plural des Prät. nesosa sie trugen.
- 12. s mit c verbunden, weiblich sci, im Plural sce, bildet das Präsens des Gerundivs:
  nesusc, nesusci, Plur. nesusce; chodiasc, chodiasci, chodiasce. In neuern
  Mundarten der iten Ordnung ist blos c (im
  Illyrischen ch, ein seinerer Sibilant) für sc
  üblich. Im Böhmischen und Polnischen vers

tritt c die Stelle des sc ober c. Für das alts böhmische nesuc, nesuci, nesuce, chodiec, chodieci, chodiece, ist nesauc u. s. w. chodic u. s. w. üblich.

13. išče, böhmisch iště, bezeichnet an den Subsstantiven einen Ort, Naum, eine Ausdehnung: ognišče Feuerheerd, kopišče Spießstange.

- 14. c (ec, ica, ce) bildet Substantiva, auch Diminutiva: konec, diewica, solnce, böhm. slunce Sonne. Agnec entspricht dem lat. agnus. An den Verbis im Böhmischen, Polnischen das Präsens des Gerundivs, s. oben sc N. 12.
- 15. č (ač, eč, ič) find Ausgänge der Subftantive tkač für tkalec böhm. tkadlec, der Weber. ič (für išč) bildet auch Diminutiva.
- 16. go bezeichnet den Genitiv an dem Pronomen: togo, iego, so wie am Adjective mudrago, böhm. mudrého. Die südlichen Mundarten versetzen ago und sprechen mudroga.
- i. ch (och, uch, ucha) bildet Substantiva: čech der Volksname der Böhmen, von četi, anfangen; pastuch Hirt, böhm. pastucha. Bezeichnet den Local des Plurals durch alle Declinationen: w nich, boziech, diewach, milostech, bielych u. s. w.

Un ben Verbis die ite Person im Singular bes Präteriti: nesoch, widiech, chodich, kopach. Im Plural (chu) die dritte Person: widiechu, chodichu, kopachu. S. oben sa N. 11.

18. k (ek, ok, ik) bildet Substantiva (auch Diminutiva) und Adjectiva: čelowiek Mensch, böhm. člowěk, piesok, böhm. pjsek Sand; sladok, sladka, sladko, tiažek böhm. těžek. griešnik Sünder, welik groß.

19. sk (skyj) Abjectiva: diewičesk pol Mädz chengeschlecht, nebeskyj himmlisch.

Dieß mag nun zureichen, um die verschiesbenen Formen der flawischen Sprache mit den Formen der griechischen, lateinischen, deutschen und jeder andern Sprache vergleichen zu können.
Diese Vergleichung wird noch durch folgende Bemerkungen erleichtert werden.

a. Den Gebrauch des Artikels haben nur germanisirende Mundarten, die wendische in benz den Lausissen und die windische in Kärnten, Krain, Steyermark, angenommen. Man verwendet dazu das demonstrative Pronomen ton, ta, to, windisch ta, ta, to. Andere Mundarten kennen ihn eben so wenig, als der Lateiner.

- b. Die flawischen Declinationen find eben beß= halb vollständiger, als im Griechischen und Lateinischen. Für ben Singular hat ber Slawe 7 Cafus, für den Plural aber nur 6, in= dem der Rominativ zugleich den Vocativ ver= tritt. Im Dual laffen fich nur 3 Cafus un= terscheiben : Nom. dwa, dwie, Ben. dwoju (dwu), Dat. dwiema, indem bier ber Accusativ dem Rominativ, der Local dem Genitiv, und der Sociativ oder Instrumental bem Dativ gleich sind. Ungeachtet ber vielen Casus unterscheidet der Glame an den weiblis chen Rennwörtern im Plural den Accusatio nicht vom Nominativ, da es doch der Grieche und Lateiner thun. Den Deutschen trifft die= fer Vorwurf doppelt, indem er auch den mann= lichen Accusativ dem Nominativ gleich macht.
- c. Die Abjectiva, da sie einen unbestimmten und bestimmten Ausgang haben, werden auch nach zwenerlen Muster gebogen. Die unbestimmeten richten sich nach den Substantiven: blag, blaga, blagu, u. s. w. Die Bestimmten nach dem Pronomen: malyj, malago, malomu u. s. w.

- d. In der Steigerung der Abjective, welche vermittelst des angehängten ij oder sij geschieht, vertritt im Altslawonischen der Comparativ auch den Superlativ. Neuere Mundarten bilden den Superlativ, indem sie dem Comparativ die Partisel naj vorsehen: najmensij, böhm. neymensj. Da der lat. Außzgang issimus auß si und mus zusammensgesetzt ist, so sloß die Sylbe si auß derselben ältern Quelle, auß welcher daß slaw. Si entssprungen ist.
- e. Durch die Endsplben u, esi, et, im Plural em, ete, ut, oder iu, isi, it, Pl. im, ite, iat werden die Personen im Präsens bezeichnet. Im Präterito aber nach Verschiesschiedenheit der Formen durch och, e, Plur. ochom, oste, ochu; iech, ie, Plural iechom, ieste, iechu; ich, i, u. s. w. ach, a, u. s. w. Endigt sich die Stammssplbe auf einen Vocal, so bekommt die Ite Person nur ein ch: dach, pich, obuch, indem da, pi, odu schon die 2te und 3te Person bezeichnen. Im Plural chom, ste, chu: dachom, pichom, obuchom, daste, piste, obuste, dachu, pichu, obuchu.

- f. Periphrastische Präterita verbinden das Hülfswort jesm', jesi, jest mit dem Participio activo Präterito: kopal jesm', ich habe gegraben; smiel jesi, ausus es. Bird diech damit verbunden, so entsteht das Plusquampersectum: kopal diech ich hatte gegraben. Wird aber bych damit verbunden, so erhält man das Impersectum des Optativs: kopal by er würde graben.
- g. Das einfache Futurum ist entweder das primitive Verbum selbst, wie budu (ero, siam), oder es wird vermittelst nu gebildet: bodnu, oder aber vermittelst einer Präposition: obuju, izuju. Das periphrastische besteht aus dem Insinitiv und dem Hülfswort budu, oder chošču: budu kopati; in einigen neuern Mundarten auch budu kopal. Allein budu kopal ist eigentlich das Futurum eractum anderer Sprachen, und entspricht dem lat. Futuro des Conjunctivs.
- h. Das Passivum wird entweder mit sia (se)
  umschrieben: spaset sia, salvabitur, oder
  man verbindet die Hülfswörter mit dem Participio passivo: spasen byst, spasen budet u. s. w.

- i. Da es bem Slawen an iterativen und fres quentativen Formen nicht fehlt, so konnte er gar leicht das Berbum soleo, ich pflege, entbehren. So ist bywati das Frequentativum von byti; und nositi, lamati, kupowati sind Iterativa von nesu, lomiti, kupiti.
- k. Die Averbia qualitatis werden meistens vers mittelst ie gebildet: podobnie u. s. w. Fast eben so der Lateiner: caste, plene.
- 1. In ber Kügung (Syntaxis) nähert sich ber Slawe mehr bem Griechen und Lateiner, als dem Deutschen. In der Wortfolge hat er viel Frenheit. Die verneinende Partikel ne fest er dem Berbo vor, felbst wenn schon eine andere Berneinung im Sabe fteht. In negativen Gaten gebraucht er den Genitiv an= ftatt des Accusativs. Nur die ersten vier Bahlwörter betrachtet er als Abjective, alle übrigen als Substantive, daher nach ihnen das regierte Wort im Genitiv fteben muß: osm sot (set) 800. Alter bemerkte zwar richtig in seinem Auffat über den Gebrauch des Dativs anstatt des Genitivs, daß auch im Glawischen ber Dativ für ben Genitiv of= ters geset wird, aber das allgemein aus-

gesprochene Urtheil: Gewiß keine Sprache hat die Vorzüge und so viel Analogisches mit der griechischen Sprache als die slawische, kann nur unter sehr vielen Einschränkungen gelten. S. seine Miscell. S. 37.

m. Unter den Partikeln, die dem Rennworte vorgesett, und vermittelst welcher auch zu= fammengefeste Berba gebilbet werben, find o, u, w, wy, po, na, za, s (su), ob, ot (od), iz, wz (woz), bez, pro, pre, pri, pod, nad, raz (roz), pred mahre Prapositionen; nur radi, dielia (dlia) find Postpositionen. Wy und iz find gleichbedeutend. Wydati, wyliti fagen der Böhme und Pole, izdati, izliti, Die südlichen Glawen. Der Ruffe gebraucht bendes wy und iz. Roz spricht der bohmische und polnische Mund, raz aber der ruffische und serbische. Diefer geringe Unter= schied nebst einigen andern Merkmalen begrünbet die Ubtheilung der flawischen Sprachen in zwey Ordnungen.

### §. 4.

#### Munbarten ber flawischen Sprache.

Bur bequemern Uibersicht stellen wir die Merksmahle beider Ordnungen neben einander.

| 111 | I. See apply frances | II,              |
|-----|----------------------|------------------|
| x,  | raz: razum           | roz: rozum       |
|     | raven                | roven            |
| 133 | rabota               | robota           |
|     | rastu 🗀 🖽 🔭          | rostu            |
| e.  | iz: izwedu           | wy: wywedu       |
|     | izwoliti             | wywoliti         |
| •   | izbrati              | wybrati          |
| 3.  | mošči Infin.         | moci             |
|     | nošč, noč            | noc              |
|     | nesušči, nesuči      | nesuci           |
|     | obraščen, obračen    | obracen          |
| 4.  | ralo                 | radlo (d epenth) |
| :   | salo a da eli aga a  | sadlo de de      |
|     | prawilo              | prawidlo         |
|     | moliti               | modliti          |
| 5.  | zemlia (lepenth)     | zemia            |
|     | postawlen            | postawen         |
|     | kupliu               | kupiu (kupim)    |

Co wie eine Bolterfchaft aus mehrern einzels nen durch bas Band gemeinschaftlicher Abstams mung verbundenen Befchtechtern besteht, fo ift auch die Sprache eines Bolkes als das Aggregat von mehreren Sprecharten zu betrachten. Ber-Schiedene flawische Stämme konnten, ungeachtet ber Berbindung burch eine gemeinfame allgemeine Sprache, doch nicht gang einerlen Mundart reben. Es mußte also schon im grauesten Alterthum nach Berschiedenheit ber Stämme auch mehrere Mundarten geben. Profopius unterscheidet schon im 6ten Jahrhundert Unten und Glawinen. Mach seiner Aussage redeten sie zwar einerlen Sprache, aber gewiß nur in bem Sinne, in welchem auch noch heut zu Tage Böhmen und Pohlen, ober Ruffen und Gervier, fo fern fie nämlich alle flawonisch sprechen, einerlen Sprache reden. Wenn man bedenket, daß schon im zten Sahrhunderte Rroaten und Gervier, die in die entvölkerten Dros vinzen des byzantinischen Reiches über die Donau wanderten, als zwen Stämme von einander ge= nau unterschieden werden, so darf man die nörd= lichen Gerben in Meißen und in ber Laufit, als Nachbarn und nächste Geschlechtsverwandte ber Czechen, mit ben sublichen Gerben (ben heutigen Gerviern) noch weniger vermengen. Man barf

biese, wenn sie gleich ehebem auch im Norden an ben Karpaten saßen, nicht von jenen unmittelbar ableiten. Gie konnten fich auch damals nur mittelbar berühren, weil zwischen ihnen noch andere, nämlich die lechifchen Stämme lagen. Eginhard nennt unter den Bölkern, die Karl der große be= zwang, Beletaben, Goraben, Abotri= ten, Böhmen; er legt ihnen aber nicht mehr einerlen, sondern nur eine abnliche Sprache ben. Sein gewählter Ausdruck lingua quidem pene similes deutet doch offenbar auf Berschiedenheit ber Mundarten bin. Alle flawische Mundarten, so viel ihrer heute geschrieben oder gesprochen werden, laffen fich, wenn man fie nach den ans gegebenen Merkmahlen untersuchet, unter biese zwen Ordnungen bringen. Bur ersten gehört 1) das Ruffische, 2) das Altslawonische, 3) das heutige Clawonische oder Illnrische (in Bulgarien, Gervien, Bofnien, Dalmatien), 4) das Kroatische und 5) das Windische in Krain, Rärnten , Stepermart , nebft ber Barietat bes Windischen im Gisenburger Comitat.

Bur zwenten Ordnung gehören 1) das Slo= wakische, 2) das Böhmische, 3) das Wendi= sche in der Oberlausit, 4) das Wendische in der Niederlausit, 5) das Polnische mit der schle= sischen Barietät. Blog der Nachbarschaft und bem häufigen Berkehre mit den Polen ift es qu= zuschreiben, daß der Russe auch die Partikel wy neben iz aufnahm, daß er rospis für raspis schreibt, da er doch sonst in allen andern Zusam= mensehungen nicht roz, sondern raz ausspricht. Huch im Gebrauche des o für a nähert er sich bem Polen: gorod, kolos, soloma, Polnisch grod, klos, sloma, wo boch felbst ber Böh= me mit ben füblichen Glawen bas a noch beibe= hielt: hrad, klas, slama. Das Glowafische macht gleichsam ben Uibergang sowohl vom Böhmischen, ale vom Polnischen in bas Windische und Kroatische. Das Wendische fteht zwischen bem Bohmischen und Polnischen in der Mitte, neigt fich aber in Ruckficht bes tiefern Bocals o und ber häufigern Sibilanten (für d, t) doch mehr zum Polnischen, wenn es gleich ben lechi= ichen Rhinesmus nicht kennt. Der Wende spricht mit andern Glamen ruka, nicht renka.

# §. 5.

#### Böhmische Sprache.

Herrn Unton Puchmaper verdanken wir eine ziemlich vollständige Vergleichung der böhmischen Sprache mit der ruffischen, die er in seinem bobe

misch ruffischen Prawopis angestellt hat. Dies Werklein könnte wohl andern gum Mufter bienen, die Luft ober Beruf haben, ähnliche Sprachvergleichungen anzustellen, wenn gleich die Absicht, das mit ruffischen Budiftaben gefchriebene Böhmi= sche auch Ruffen lesbar und verständlich zu mas chen, nie erreicht werben burfte. Bor ihm hat auch Chriftoph von Jordan in seinen Originibus slavicis, und Papanet in feiner hist, gentis Slavae das Böhmische und Slowakische mit dem Kroatischen verglichen, um die Abstammung der Böhmen von den Kroaten mahrscheinlicher zu machen. Allein das Bohmifche als Sprache ber zten Ordnung weicht vom Kroatischen, bas gur Iten Ordnung gehöret, noch immer ju febr ab, als daß man die alte, von beiden verfochtene Mei= nung von einer Wanderung bes Stammvaters Czech oder der Czechen überhaupt aus Rroatien nach Böhmen wahrscheinlich finden könnte. Biel= mehr muß, weil auch historische Grunde dafür ftreiten, die bohmifche Sprache für eine besondere Mundart eines alten eigenen flawischen Stammes, ber etwa feit 550 nach und nach von der Weichfel bis nach Böhmen vordrang, angesehen werden. Gie ift nicht etwa, wie Leonh. Frifch in feinem sten Programm mahnte, ein Mifchling, der aus

einer Bermengung bes fervischen, froatischen und bulgarifchen Dialektes entftanden fen. Frifch läßt erstens die Servier nordwärts nach Böhmen giehen, wo doch in der Stelle des R Ronftantin, Die er anführt aber gang unrichtig überfest, aus= brucklich gesagt wird, daß die Gervier ehedem im Norden über Ungern hinaus gewohnt hatten. Da Ronstantin den kroatischen Stamm vom ferbischen unterscheibet, fo burfen wir ben czedifchen Stamm, ber im Morden zurückblieb und schon früher gegen Westen vorgedrungen war, weder mit dem froati= ichen, noch mit bem ferbischen vermengen. Dann läßt Frisch, von Dubravius irre geleitet, auch eis ne froatische Kolonie nach Böhmen wandern, da boch umgekehrt die Kroaten aus Groß = ober Weißkroatien, das im Norden an den Karpaten lag, nach Dalmatien gezogen find. Endlich nimmt er mit Stranfen an, daß bie im bulgarifchen Dialekte abgefaßte griechische Liturgie zu gleicher Beit mit bem Chriftenthum in Bohmen Gingang gefunden habe. Wenn auch biefe Woraussehung nicht gang falsch mare, wie fie es in der That ift, fo durfte man ja boch ben bulgarischen Dialekt der Kirchenbücher nicht von dem altserbischen unterscheiben. Denn die liturgifche Sprache ift bie altserbische, und heißt nur bulgarisch, weil sich

( 2

auch die Bulgaren dieser Liturgie bedienen. Aber seigen wir auch, daß Herzog Boriwon in Mähren von Method getauft worden sen, daß er einen slawischen Priester mit sich nach Böhmen brachte, so konnte doch der Einsluß der Kirchensprache nicht so groß gewesen senn, daß durch dieselbe aus der vorhandenen Redesprache eine ganz andere Mundart entstanden wäre. Auß zwen oder auch dren Sprachen der ersten Drdnung kann zwar ein neuer Mischling entstehen, aber nie eine Mundart der zwenten Ordnung, so wie die Bermischung der polnischen und böhmischen nie eine Mundart hers vordrügen wird, welche die Merkmahle der erssten Ordnung an sich trüge.

Wollte man nun das Eigenthümliche und Charafteristische der böhmischen Sprache mit we=
nigen Zügen entwersen, wie ich es in der Vorre=
de zu meinem Lehrgebäude der böhmischen Spra=
che versucht habe, so dürste man nur die Mund=
arten der zweyten Ordnung, nämlich das Polni=
sche und Wendische, mit ihr vergleichen. Das
Slowatische würde ohnehin, wenn man geringere
Verschiedenheiten der neuern Sprache weniger
beachtete, mit dem Altböhmischen zu einer Mundart zusammen schmelzen. Die alten Vöhmen
können das au, in aud, saud und andern Vur=

geln, im Accufativ: mau milau, im Inftrumental: s krásnau pannau, in der gten Derfon des Plurals: berau, eben fo wenig, als der Clowaf, ber in allen diefen Fällen bas gebehnte ú bafür beibehält. Daffelbe gilt auch von ber Auflösung des y in ey, wie es die neuern Boh= men häufig thun: beywati, beyk, mleyn für býwati, býk, mlýn. Huch für ay in nay, day etc. hat man bas engere ey eingeführet, wo ber Glowaf beim Alten blieb. Bierher gehört auch das i anstatt u oder iu: lidé anstatt ludé. In dem eigenen Ramen ber heiligen Ber= zogin Ludmila hat sich lud für lid noch erhalten. Für pigi, segi, milugi, fpricht felbst ber gemeine Mann in Böhmen noch immer pigu, segu, milugu, wenn gleich in Schriften die feinern Ausgänge in i schon seit 400 Jahren vor= kommen. Der Accusativ zemu für zemiu, der im XIten Jahrhundert in Spitihniems Urfunde zu finden ift, fest nothwendig den Mominativ zemia für das heutige zemie voraus. Cofmas Schreibt noch im 12ten Jahrhundert msa (lies mža). Die neuere Sprache liebt in folchen Fallen nach z und andern fluffigen Confonanten e für a. Für unser swine, nedele, dusse, bort man in Mähren häufig swinia, nedela.

dussa. Die Lubossa, Lubussa bei Cosmas
ist die Libusse nach neuerer Aussprache. Bor
bem isten Jahrhunderte kommt in Urkunden noch
kein h für g vor, d. i. man schrieb Dragomir,
Praga, nicht Drahomir, Praha. Auch schrieb
man in ältern Zeiten Borivoy für Borziwoy,
und es ist schwer zu bestimmen, wann die säus
selnde Aussprache des feinern ir bei den Böhmen
oder Polen ihren Ansang nahm. Der Slowak
und die Wenden in der Lausisk kennen sie noch
jetzt nicht, wenn gleich der Oberlausisher und der
Slowak das h wie die Böhmen für g geebrauchen.

## §. 6.

### Schriftarten ber Glawen.

Vor der glücklichen Erfindung des flawonisschen Alphabets Az, Buki, Wiedi, Glagol dobro etc. durch den Philosophen Constantin, sonst auch Cyrill genannt, war wohl die Schreidskunst den Slawen ganz unbekannt. Der Gebrauch der Runenschrift an der Ostsee, worüber die von Masch erläuterten Obodritischen Alterthümer nachzulesen sind, reicht nicht so weit hinauf, daß man behaupten könnte, die heidnischen Priester

zu Rhetra und an andern Orten hatten die Ramen ihrer Gottheiten ichon lange vor Eprill mit Runen gefdrieben. Gie mögen felbe erft im gten oder roten Sahrhunderte den Dänen oder Schwe= ben abgeborgt haben. Unfer Stranfen traum= te sogar von einer ruthenischen (altruffischen) Schrift, die bei ben heidnischen Bohmen gebräuch= lich gewesen sen. Allein es konnte vor der Erfin= dung des chrillischen Alphabets, das einige ruthenisch, andere bulgarisch nennen, feine altere ruthenische Schrift vorhanden seyn, da die Ruffen erft im ioten Jahrhunderte flawonische Kirchenbücher und Buchstaben fennen lernten. Die Glagoliten in Dalmatien gaben in der ersten hälfte des 13ten Jahrhunderts vor, sie hätten ihre Buchstaben (glagoli) von ihrem vermeintlichen Landsmanne, bem Kirchenlehrer St. Hieronymus erhalten. Da= her nannten sie auch ihre Bukvica das hierony= mische Alphabet. Der fel. Dobner, ba er als ein gründlicher Geschichtsforscher wohl wußte, daß zu jener Zeit an der Granze von Pannonien und Dalmatien, weit und breit um Stridon herum, wo hieronymus geboren mar, noch feine Gla= wen wohnten, wollte boch der neuern glagoliti= fchen Schrift zur Ehre eines höhern Alterthums verhelfen. Er meinte nämlich, Enrill, da er Er=

finder eines neuen Alphabets war, konne nicht bie sogenannten cyrillischen, weil sie augenscheinlich. bis auf einige wenige, griechisch wären, fondern muffe die glagolitischen Buchstaben erfunden baben. Die enrillisch = flawonischen aber hatten die Unhänger ber griechischen Rirche, Die Bulgaren, Gervier oder Ruffen, aus dem griechischen und glagolitischen Alphabete zusammen gestoppelt. Man darf aber die zwen flawonischen Alphabete nur mit einiger Aufmerkfamkeit gegen einander halten, so wird das Grundlose dieser Hypothese fogleich in die Augen fallen. Unverkennbar find die Vorzüge des ursprünglichen chrillischen, der ältern Sprache gang angenteffenen Alphabets vor bem verkurzten glagolitischen, bas offenbar nach der jungern dalmatischen Mundart gemodelt ift. Bu geschweigen baß man fein alteres Buch mit glagolitischer Schrift aufweisen kann, als ben Pfalter, den Nicolaus von Urbe im 3. 1222 abgeschrieben hat, da hingegen viel ältere Bücher mit cyrillischer Schrift in großer Menge noch vorhanden find. Diefer Schrift bedienten fich von feber (feit 860) die Bulgaren, Servier und feit ber Taufe Bladimirs auch die Ruffen und alle andere Glamen, die ihre Liturgie nach dem griechifchen Ritus verrichten. Erft nach 350 Jahren

perfiel ein Dalmatier auf ben Gebanken, auch für die Unhänger ber lateinischen Rirche das ros mifche Miffal ins Glawonische zu überseben und einzuführen. Bum Behuf der neuen Liturgie schien es ihm rathsam, um das aus enrillischen Büchern Geborgte beffer zu verheelen, auch neue Buchstaben zu erkunfteln, und fie, um ihnen leichter Eingang zu verschaffen, bem großen Rir= chenlehrer und Bibelüberfeger hieronymus gugu= schreiben. Da sich gleich anfangs mehrere Beifts liche zu biesem patriotischen Zwecke vereinigt ha= ben mochten, fo fam auch bas Brevier hingu, in welches fie den Pfalter nach der bereits vorhande= nen cyrillischen Uibersetzung aufnahmen, und nur die Stellen, wo er von der Bulgata abwich, abanderten. So verbreitete sich auch allmählich ber falsche Ruf von einer dalmatischen Bibelüber= setzung, die den h. Hieronymus zum Urheber habe.

Die Slawen in andern Gegenden, die aber in ihrer Sprache viel später zu schreiben ansingen, mußten sich mit dem lateinischen Alphabete, so gut behelsen, als sie konnten. Wenn Griechen und Lateiner flawische Namen richtig schrieben, so gezlang es ihnen nur dann, wenn sie selbe gut auffaßzten, und für die einzelnen Laute in ihrem Alphabez

te angemeffene Buchftaben fanden. Protop fchrieb ben Namen Clowan oder Clowin oxxaByvos, an= dere Byzantiner obausoc. Sie trafen es hier ungefahr fo, wie die Desterreicher, wenn fie die mährifchen oder ungrischen Glowaken Schla= maten nennen. Den Bocal o in der Enlbe Slow haben sie für ein a genommen. So schries ben sie auch Kelagastos, Ardagastos, Piragastos, wo ber flawische Mund für gast gewiß gost fprach. R. Constantin schreibt noch im zoten Jahrhundert Zanava für zakon. Jordanes fchreibt Viscla für Visla, Constantin aber βισλα. In der Hist misc. C. XXIV. fommt im 3. 805 ber Rame eines bulgarifchen Gefandten an Raifer Michael vor, ber Dragomir hieß. Much den Namen der bohmifchen Bergogin Dragomir schrieb unfer Cosmas fo, nach neuerer Mussprache Drahomira. In den frankischen Unnalen wird der festen Burg Dewen an der Mündung der March unter bem Namen Dovina gedacht. Da er dafelbst burch puella erflärt wird, so ist bafur Devina ju schreiben, weil diewina ober diewin von diewa abgeleitet diese Bedeutung wirklich hat. Beim Biographen des Bamberger Bischofs Otto im 12ten Sahrhunderte beißen die heidnischen Tempel, Die

an ben Enden (b. i. Quartieren, Bierteln) ber Stadt standen, Concinae, wobei er an bas lat. continere dachte, weil er fand, daß auch andere flawische Wörter ben lateinischen ähnlich fenen. Wer da weiß, daß konec im Clawis ichen Ende heißt, daß auch in Rugland die Stade te in folche Enden (konci) eingetheilt maren, ber kann keinen Augenblick anstehen, Concina wie končina zu lesen. Mich nimmt es Bunder, wie mein fel. Freund Fortunat Durich (Bibl. slau. p. 87) bei Colomezza, bas er aus einem Diplom Lubwigs vom 3. 832 in dies fem Zusammenhange anführt: usque ad medium montem, qui apud Winidas Colomezza vocatur, an kolo, Rad, und meža, ober meza benten konnte, ba die Winden in Desterreich den Berg wohl nicht anders als cholmec (böhm. dlum, dlumec) genannt haben. Mit schwerer auszusprechenden Wörtern hatte man noch größere Roth. Deffen ungeachtet versuchten es eifrige Beiftliche hier und ba bas Nöthigste jum Unterrichte bes Bolkes mit lateinischen Bud). staben zu schreiben. Dieß thaten zwen Merseburger Bischöfe, Boso vor dem 3. 971, und Werner vor 1101, und der Albenburger Priefter Bruno ums Sahr 1156. Bom erftern fagt fein Nachfolger

Ditmar ausbrücklich: slavonica scripserat verba. Er lehrte die Glawen in ihrer Sprache das kyrie eleison singen, die aber darüber spotteten, weil sie es in kri olsa (b. i. w kri olsa, im Gefträuche die Erle) verdrehten. Vom Werner heifit es in der Chronif der Merfeburger Bischöse: libros schlavonicae linguae sibi fieri jussit, ut latinae linguae charactere idiomata linguae Schlavorum exprimeret. Der Priefter Bruno von Aldenburg hatte schon bei feiner Miffion gefchriebene Reden (sermones) in flawischer Sprache, wie es helmond (Chron. Slav. 1. 1. c. 83.) bezeuget. Leider aber hat fich bavon aus diesen Begenden nichts erhalten. Allein zu München war man so glücklich, in einer alten Sandschrift, die Sahrhunderte lang im Stifte Freisingen aufbewahret war, dren turze flawi= sche Aufsähe aus dem Xten oder XIten Sahr= hunderte im frainisch = windischen Dialette zu ent= beden. Br. D. ließ eine Unzeige bavon nebst einigen Proben in den neuen Lit. Unzeiger (1807 Dr. 12) einrucken. Durch Brn. Jak. G. auf biefe wichtige Entdeckung aufmerkfam gemacht, wünschte ich nichts sehnlicher, als genaue Abschriften von allen dren Stücken zu erhalten. Richt lange bar= nach verschaffte mir herr Gr. Frang von St.

bequeme Gelegenheit, die Handschrift an Ort und Stelle einsehen zu können. Die Abschriften, Die ich davon nahm, faumte ich nicht sprachkundigen Rrainern mitzutheilen, Die sich nun mit einer funftgerechten Erklärung diefer alten Denkmable ihrer Landessprache rühmlich beschäftigen. Wenn man bem Sagek glauben burfte, fo hatten icon die heidnischen Berzoge in Böhmen ihre Schreiber (pisak) gehabt, und Libuffe hatte ihre Prophezeihungen mit flawonischen Buchstaben schon im zten Sahrhunderte verzeichnen laffen. Allein vor Einführung des Chriftenthums, b. i. vor 845 ift an feine Schreibekunft, und vor bem Enrill, d. i. vor 860 an kein Namonisches Alphabet zu benken. Daß Eprille Bruder der flawische Erzbischof Method zu Budeč in Böhmen, das bereits unter dem Regensburger Rirchenfprengel ftand, eine flawi= fche Schule gestiftet habe, ift ein gang neu erfunbenes berbes Mährchen. Selbst in Mähren blieb Method, auch nachdem Pabst Johann VIII. desfen Rechtgläubigkeit anerkannt hatte, von dem ihm untergeordneten Bischofe Wichin nicht unangefochten. Gleich nach feinem Tobe bekam Mähren lauter lateinische Bischöfe, und ber fla= wische Ritus, dem der lateinische in Mähren und Pannonien ehebem an vielen Orten hatte weis chen muffen, verschwand gar balb in gang Mähren.

Rach Hageks Erzählung brachte ber Bischof Abalbert, als er von Rom nach Böhmen fam, das slawische kyrie eleison, auf Pergament gefchrieben und mit Noten verfeben, mit. Diefen alten Gefang mag wohl ber heilige Bifchof feinen Bohmen empfohlen haben, wenn er ihn gleich nicht felbst schriftlich verfaßt hat. Außer ben zwen Schenkungen, die in dem Spitignewischen Stiftungsbriefe der leitmeriger Kollegiatkirche in bobmischer Sprache vorfommen, und außer einzelnen bohmischen Wortern, die in mehrern Urfunden bes XI. XII. XIIIten Sahrhunderts anzutref fen find, hat fich aus ben frühern Zeiten bis zu und herab nichts erhalten, als bas Fragment ei= ner gereimten Legende, bas wir unten anzeigen und gang mittheilen werden.

## §. 7.

Schidfale ber flawischen Liturgie in Böhmen.

Es ist gar nicht erweislich, daß in Böhmen, bas seine Bekehrung deutschen Priestern zu versbanken hat, je der Gebrauch der flawischen Schrift

eingeführt war. Ich habe meine Mennung bier= über schon in der bohm. Lit. B. 2. G. 218, in ben Abhandlungen einer Privatgefellschaft B. V. S. 300, und in dem Literar. Magazin St. 2. C. 52 und folg. geaußert, und mit Gründen un= terstüßt. 3mar brachte ber h. Profop um bas 3. 1030 einige flawische Monche, von welchen er fich in ber Cyrillischen Schrift und flawischen Rirchensprache unterrichten ließ, zusammen, und baute ihnen bas bekannte Rlofter gu Gazawa. Allein bald nach dem Tode des heil. Mannes (er ftarb 1053) beschuldigte man die guten Monche, ber flawonischen Sprache wegen, einer Reberen (dicentes, fagt der Monch von Cazawa, per sclauonicas literas haeresis secta hypocrisisque aperte irretitos ac omnino peruersos), und man brachte ben Bergog Spitihniem bald dahin, daß er den Abt Bitus mit den übrigen Mönchen im 3. 1055 aus dem Lande jagte, und einen Deutschen gum Abte baselbit ein= feste. Bratiflam mar ihnen geneigter, als fein Bruder. Da er 1061 gur Regierung fam , ließ er sie aus Ungern, wohin sie sich geflüchtet hat= ten, wiederum gurudkommen. Unter feinem Schute blieben fie in ihrem Kloffer mehr als brens fig Jahre ungestort. Satte ber König Wratifiam

feine Absicht, ben flawonischen Ritus, wie es fcheint, an mehrern Orten in Bohmen einzuführen, erreicht, fo wurde dies auf die Gultur der böhmischen Sprache großen Ginfluß gehabt haben. Allein der Pabit Gregor VII. war hierin uner= bittlich. Wratiflaw bekam auf feine Bitte eine abschlägige Untwort, und mußte sichs gefallen laffen, feine beffern Grunde mit fchlechtern widerlegt zu lesen. Quia vero Nobilitas tua, schreibt der Pabst im J. 1080 an Bratislaw, postulauit, quo secundum sclauonicam linguam apud vos diuinum celebrari annueremus officium, scias, nos huic petitioni tuae nequaquam posse fauere. Ex hoc nempe saepe volventibus liquet, non immerito sacram scripturam omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis esse occultam, ne si ad liquidum cunctis pateret, forte vilesceret et subiaceret despectui, aut praue intellecta a mediocribus in errorem induceret Neque enim ad excusationem junat, quod quidam religiosi viri (die Monche zu Sazawa, denen zu Gunften fich Wratiflam an ben Pabft gewendet hatte,) hoc, quod simpliciter populus quaerit, patienter tulerunt aut incorrectum dimiserunt, cum primitiua ecclesia multa dissimulauerit, quae a sanctis Patribus postmodum, firmata christianitate & religione crescente, subtili examinatione correcta sunt. Unde ne fiat, quod a vestris imprudenter exposcitur, auctoritate beati Petri inhibemus, teque ad honorem omnipotentis Dei huic vanae temeritati viribus totis resistere praecipimus. Bratiflam fdutte zwar die Monche zu Sazawa, fo lange er lebte. Allein der Wunsch des Volkes, eine flawonische Messe auch ferner und an andern Orten boren gu durfen, fonn= te nicht erfüllt werben, weil ihn ber Pabit für unvernünftig und ber Bohmen Begehren für eine Bermegenheit erflärte. Da nun bie gange Geift= lichkeit den Grundsähen ihres Dberhauptes getreu blieb, so war es eher zu erwarten, daß sie ben Bergog Bretiflam zur Bertreibung diefer Monche, um das Mergerniß gang gu heben, bereden murben, als daß sie bem Berlangen ber Laien nachs gegeben hätten. So geschah es auch. Bretiflam vertrieb die flawischen Monche abermal, und ernann= te den Bremniower Probit Diethard zum Abte, ber bas Rlofter mit lateinischen Büchern verfah. indem er nur flawonische vorgefunden hatte, bie

2

aber nach und nach ganglich zerftreuet und vertilget wurden. Gine fo fchone Unftalt unterlag alfo bem Reide der lateinischen Klerisen. Rosmas ber Geschichtschreiber, ber damals lebte, verräth feine Ubneigung nicht nur gegen ben König Wratiflam, fondern auch gegen die flawischen Mönche und ihre Liturgie auf eine befondere Urt. Im ersten Bude, wo er die Stiftung bes prager Bisthums er= gablt, concipirte er einen Brief, ben die Pringef= fin Mlada vom Pabste Johann XIII. an ihren Bruder Boleslaw überbracht haben foll. Da fest er denn ausdrücklich zu der ertheilten Bestätigung des Bisthums die Bedingung hinzu: verum tamen non secundum ritus Bulgaricae gentis vel Ruziae aut Sclauonicae linguae, sed magis sequens instituta et decreta apostolica. Er legt bier fcon bem Pabste Johann XIII. in den Mund, was erft au feiner Zeit im J. 1080 Gregor VII. bem Wratislaw verboten hatte. Denn um das Jahr 970 mare fo eine Klaufel gang unnöthig gemefen, da die Böhmen den flawonischen Ritus in ihrem Lande nicht hatten. Auch hätte Johann XIII ber Ruffen, beren Großfürst damals noch nicht getauft war, nicht erwähnen konnen.

Wohl hätte die lateinische Klerisen, die dem Wolke doch wenigstens die Evangelien in der Volks= sprache erklären mußte, von den slawonischen Büzchern, worin die Uibersetzung der Evangelien und Episteln zu finden war, sehr guten Gebrauch maschen können. Allein es zeigt sich nirgends eine Spur, daß sie es wirklich gethan hätten. Es scheint vielmehr, daß in den frühern Zeiten jeder Geistliche nach seiner Fähigkeit die lateinischen Evangelien seines Missale, so gut er konnte, aus dem Stegreise übersetz und so dem Volke vorgeztragen habe.

Wenn Dobner das Alter der böhmischen Bibelübersegung über das XIIIte Jahrhundert hinauf seigen will, so gehören dazu viel stärkere Gründe, als bloße Vermuthungen. Wer kann, frägt Dobner, so leicht hier glauben, daß dieses so nothwendige und heilsame Werk in so späte Zeizten habe verschoben werden können, da wir lange vorher durch mehrere Jahrhunderte schon eine unzählige Menge von der weltlichen Klerisen hatten? Untwort: jeder, der da weiß, wie die lateinische Klerisen damals und noch später über diesen Punct dachte.

Rarl IV. stiftete ebenfalls für flawonische Benedictiner im Jahre 1347 ein Kloster zu Ch=

ren des heil. Hieronymus, Chrill und Methob 2c. auf der Meuftadt Prag, Emaus genannt. Gie flüchteten sich aus Rroatien und fuchten Schus bei Rarln. Diefer nahm sie gnädig auf, und bat benm Pabste Rlemens VI. um Erlaubnig, ihnen ein Rlofter erbauen zu durfen. Der Pabft erlaub= te es, und so wurden die Monche in ihr Kloster eingeführt, wo fie ihre Meffen und horas fla= wonisch fangen. Daher die Benennung w flowa: nech, im Rlofter ber Glawen. Rarl hatte hier= über ein großes Bergnügen, fo baß er ihnen von Beit zu Beit neue Schenkungen machte. Er war gang entzückt, einem Beiligen von flawischer Ub= funft (wie man ihn überredete,) in feinem Ronig= reiche ein Chrenmahl errichtet zu haben : Ob reuerentiam et honorem, sind die Worte des Stiftungsbriefes, gloriosissimi Confessoris Beati Jeronymi Strydoniensis, Doctoris egregii et translatoris interpretisque eximii sacrae scripturae de hebraica in latinam et slauonicam linguas, de qua siquidem slauonica nostri regni Boemiae idiomasumsit exordium primordialiter et processit. Und ferner: vt ipse in dicto regno velut inter gentem suam et patriam perpetuo reddatur gloriosus. In einem Schen-

fungebriefe vom 3. 1349 heißt es, er muffe vor= züglich auf jene Bedacht nehmen, die mit ihm durch das sanfte Band der Muttersprache enger verbunden wären (qui nobis natalis linguae dulci et suaui mansuetudine connectuntur). In einem andern vom 3. 1352 fagt et fogar, daß burch die Gegenwart diefer Glagoli= ten felbst die bohmische Sprache an Glanz gewin= ne, (conspicimus et boemicae nostrae linguae decores amplioris claritatis honoribus decorari), in wiefern nämlich die Böhmen an dem Vorzuge und der Ehre, in flawonischer Sprache Meffe lefen und hören zu durfen, Theil nehmen konnten. Ferner wies Karl im 3. 1356 bem Schreiber Sohann, ber bie nöthigen liturgischen Bücher (libros legendarum et cantus nobilis linguae slauonicae) für die Monche fdrieb, einen jährlichen Gehalt an. Er wohnte auch im S. 1372 in Gefellschaft vieler Fürsten und Bischöfe der fenerlichen Ginweihung dieses Klosters ben.

Allein, so vielen Antheil auch die Böhmen an dieser Anstalt nehmen mochten, so leicht sie sich (selbst den Johann Huß nicht ausgenom= men) bereden ließen, den heil. Hieronymus für ihren Landsmann und für den Erfinder der gla= golitischen Schrift und für den Uiberseber der flawonischen Bibel zu halten; so wenig Gebrauch fonnten und wollten sie von den glagolitischen Lettern und ben liturgischen Büchern machen. Denn fie hatten bereits feit hundert Sahren mit latei= nischen Lettern in ihrer Landessprache geschriebene Bücher mancherlen Inhalts, sogar einige biblische Bücher; ihre Eprache hatte auch ichon einen ge= wissen Grad von Cultur erreicht, daß sie nicht mehr nöthig hatten aus flavonischen Buchern ih= re Literatur zu schöpfen. Ich habe bie bohmis fche Uiberfegung jener Zeit in febr vielen Stellen mit der flawonischen Kirchenversion der Ruffen und Glagoliten fleißig verglichen, und nicht bie geringste Spur bavon entbecken können, bag bie Böhmen ihre Uibersehung daraus gemacht, oder verbeffert, oder wenigstens einige paffendere Musdrücke baraus entlehnt hätten.

So leicht es auch gewesen wäre, die biblischen Bücher der alten flawonischen Uibersetzung ins Böhmische umzuschmelzen, so wollten die Böhmen doch lieber ihre eigene alte Version nur nach der allgemein angenommenen lateinischen Vulzgata, aus welcher sie ursprünglich gestossen war, nach und nach auch bei spätern Recensionen verzbessern. Ich kann nicht umhin, hier Alters

Behauptungen (Uiber Georg, Literatur G. 285) zu rugen. Seine Gate find: "Die erften boh= mischen Uiberseber der Bibel haben höchst mahr= scheinlich aus der flawischen Rirchenübersetzung, bie fie aus glagolitischen Sandschriften ber Miffalen, Brevieren, Pfaiter kennen konnten, febr bei ihrer Arbeit sich beholfen. — Später ift diese erste böhmische Uibersetzung nach der Bulgata frenlich überarbei et worden, und zwar so über= arbeitet, ba, man fast allgemein die Bulgata für die Quelle ansieht, aus der die bohmische Uiber= febung gefloffen ift." Ferner: "Die bohmischen Ralender sind nicht nach dem Lateinischen ge= macht worden; sie erkennen ein glagolitisches Mu= fter." Unmöglich fann mein fel. Freund die alte böhmische Uibersetzung mit den biblischen Studen, die die Glagoliten in ihren Büchern lefen, auf= merksam verglichen haben. Worauf foll sich wohl feine Behauptung gründen? Etwa auf den Bu= fat I Ror. X, 17: a gednoho kalicha, et de vno calice?

Alter meinte, (S. 98) da die Bulgata lieft: de uno pane participamus, ohne diesen Zusah, so hätten die Böhmen dieses nicht aus der Bulgata nehmen können. Allein aus den chril-lischen und glagolitischen Büchern konnten sie dies

fen Zusaß ebenfalls nicht nehmen, da er auch da nicht zu lefen ift. Man vergleiche nur bie aus einer flawischen Handschrift und aus der Oftroger Bibel (S. 271) angeführten Texte. Bußte denn Alter nicht, daß gerade lateinische Sand= schriften den Zusat: et de uno calice, haufig lesen? Und er scheint es felbst eingestehen zu wollen, da er S. 271 meinen Auffat über ben ersten Text der böhmischen Bibelübersehung und Ungar's allgem. bohm. Literatur (ber Bibeln) citiret, in welchen Schriften gerade bas Gegentheil von dem, mas er vermuthete, gesagt wird. Mus der Mehnlichkeit der alten böhmischen Ralen= der mit dem glagolitischen hätte Alter nicht schließen follen, letterer fen das Mufter ber erftern gewesen. Beide floffen aus einer Quelle, dem lateinischen Kirchenkalender, und beide find von einander gang unabhängig, fo wie die boh= mische Bibelübersetzung von ber flawonischen gar nichts geborgt hat, als etwa den 151ten Pfalm, der in berjenigen Bandschrift der bohmischen Bi= bel vom 3. 1416 gefunden wird, die von den Brüdern des flawischen Mosters in Emaus berrühret.

Die alten Kroaten ftarben nach und nach aus, und man nahm geborne Böhmen ins Rlo=

ster auf. Diese schrieben aus Mangel einer ganzen slawonischen Bibel die vorhandene böhmische (gut gemerkt böhmische, nicht slawonische) Bibelübersetzung mit glagolitischen Buchstaben ab, wovon unten ein Band angezeigt werden soll. Später, denn sie traten zur Parten der Utraquisten über, haben sie den slawonischen Gottesbienst mit dem lateinischen und was die Gesänge betrifft, mit dem böhmischen vertauscht.

Won ihren flawonischen Schriften kann ich nur weniges anführen:

1. Ein Azbukividarium (Azbukownak) oder Alphabetum Skauorum, auf eisnem Pergamen in dem großen Buche zu Stocksholm, das aus Böhmen dahin kam. Dieß Alphabet ließ Abt Diwiß (von Brewniow) aufsehen. Da er 1409 starb, so mag es um das T. 1400 geschrieben seyn. Die Züge der glagolitischen Buchstaben sind nicht so schön, als in der Bibel. Die Namen der Buchstaben, denen auch ihr Zahlenwerth beigeseht ist, sind nach damaliger böhmischer Orthographie so gesschrieben: Uz, buky, widi, glagole, dobro, gest, zzywyte, zela, zemla, yzze, i, ge, kako, ludy, mussyte (und noch einmal mysse über einer zweyten Kigur), nas, on,

pokon, rezn, slowo, trdo (anstatt twrdo) net (für uk), frt, chnr, ot, sitna, ci, czrw, sa, ger, nat, nus. Bei ger steht neben der Figur zur Erklärung titl, neben nat na, bei nus nu. Schwerlich wird man irgendwo ein älteres glagolitisches Alphabet sinden. Das Alphabetum rutenum auf einem kleinern Stücke Pergamen ist ohne Erklärung, und die Schristzüge sind viel schlechter.

2. Ein Fragment von 2 Pergamenblättern aus einem Missal. S. meine Glagolitica S. 54 und 78, nebst der Schriftprobe auf dem Titel= Lupfer.

Wo mögen wohl die flawonischen Bücher hin=
gekommen senn, die noch in der ersten und zwen=
ten Hälfte des 16ten Jahrhunderts, auch wohl
noch später daselbst vorhanden waren. Bohuslaw
Bilegowsky, ein utraquistischer Priester, sagt in
seiner böhmischen Chronik von der Beschaffenheit
des christlichen Glaubens der dren Partenen (Rürn=
berg 1537), Kaiser Karl habe ihnen auch Bü=
cher mit slawonischen Buchstaben verschafft, und
nennet die Bibel, den Psatter, Missale und Ge=
sangbücher ausdrücklich, wie sie selbe noch zu sei=
ner Zeit hätten. Zgednal y knihy literami slo=
wanskymi psané, biblij, zaltäre, msaly, a gi=

né k apiwanij, gakož podnes ge magij. Unter ber Bibel kann er frenlich nur einige einzelne biblische Bücher, oder die mit glagolitischen Buchstaben geschriebene bohmische Bibel verstanden ha= ben. Much Lupacius bezeuget, daß das Klofter noch 1584 mit flawonischen Buchern verseben war, wiewohl fie ben Gottesdienst nicht mehr in flawonischer Sprache hielten. Eodem Slavi, fagt er beim 29. März, sunt a Caesare introducti, qui Slavonica lingua sacrum concelebrabant. Extantque etiamnum hodie ibidem libri hoc ipso idiomate conscripti etc. Daffelbe versichert auch Paproc= ty in feinem Diadocho Ih. 2. S. 363, wo er einige Beilen baraus, in Solz geschnitten, anführet. Die Wörter find bohmifch, die Buchftaben glagolitisch. Allmählich gewöhnten sich also die kroatischen Mönche an die böhmische Sprache, weil sie nach der Sand auch geborne Böhmen aufnahmen. Go scheint auch bas Mstum picturatum, aus welchem Dobner die Abbildungen der erften Bergoge entlehnte, das Werk eines Bruders aus diesem Rlofter zu fenn, weil die Namen der Bergoge mit glagolitischen Buchstaben barunter fiehen. Selbst Balbin will noch in diesem Klofter glagolitische Schrift als Knabe

gesehen und gelesen haben. Quales literarum: notas in coenobio Slavorum Pragae pueri quondam legebamus, fagt er in feiner Epit. hist. G. 77, woran man fast zweifeln follte. Im heutigen Kloster, in welches Ferdi= nand II. die Benedictiner von Montserat im 3. 1624 einführte, ift von flaw. Denkmahlen nichts mehr übrig, als ein altes Copiarium lateinischer und böhmischer Urfunden, in welchem G. 90 bie Worte Gleday wedestach zemstich theils mit böhmischen, theils mit glagolitischen; die Worte aber Tuhan pro Cachowic blos mit glagoliti= schen Lettern, das h ausgenommen, welches boh. misch ift, geschrieben find. G. meine Ubh. über bas Alter der bohm. Bibelübersetzung im sten B. ber Abhandl. einer Privatgefell. S. 312 und die dazu gehörige Kupfertafel.

Die Bekanntschaft der Böhmen mit diesen flawischen Mönchen war für sie nicht ganz ohne Nugen. Magister Huß ward durch die Benen=nungen ihres Alphabets auf den Gedanken geleiztet, auch den Buchstaben des lateinisch = böhmizschen AB C nicht gerade dieselben, aber doch ähnliche Namen zu geben. Er verband die einzzelnen Wörter zu einem belehrenden Sate: Uzbude = cele = celedi = dano = u. s. w. Weße

halb es ein catechetisches Alphabet heißen kann. S. unten feine Schriften.

Durch bas Beispiel diefer Monche find die Böhmen aufgemuntert worden, die Liturgie in böhmischer Sprache, wenigstens zum Theile, ein= juführen. Sie verachteten geradezu die lateinische nicht, allein ein großer Theil der utraquistischen Böhmen glaubte, ber Gottesbienst, wo das Bolk ben Priester verstünde, muffe erbaulicher fenn, als berjenige, wo diefer von dem größten Theile ber Buhörer nicht verstanden wurde. Gie brachten ihr Berlangen mit einer Art von Zutrauen und Freymuthigkeit dem Kirchenrath zu Bafel 1437 vor, (quatenus vestrae paternitatès dignentur permittere ad minus Evangelia, Epistolas et symbolum in vulgari in Missis et ecclesiis eorum populo ad excitandam devotionem libertari, legi et decantari); und unterftühten ihre Bitte bamit, daß es ja von der Kirche schon ehedem erlaubt worden ware, felbst in Böhmen in der flawischen Sprache Meffe zu lefen; (nam in nostro linguagio sclavico ex indultu ecclesiae olim ab antiquo in vulgari suo exercetur), in Dalmatien, Kroatien, (etiam in regno nostro) bei den Clawen in Emaus.

Much unfere Philologen wußten von bet Renntniß der flawonischen Sprache guten Bebrauch in Erklärung veralteter, ober dunkler bob= mifcher Wörter zu machen, davon ich zwen Beifpiele nennen kann. Eins vom Sahre 1397, in welchem Johann von Holeschan, ein Bremniower Benedictiner, feinen Rommentar über das bekannte böhmische Lied des h. Adalberts zu Ende brachte; das zwente vom 3. 1587, in welchem Matthäus Philonomus, der dem Rlofter in Emaus furze Beit als Abt vorstand, ein kleines etymologisches Werkchen zu Prag in 8. unter bem Titel berauß= gab: Kniffa flow ceffich wylogenich, odfub swüg pocatek magi, totig gakh gegid gest rozum, d. i. Erklärung böhmifcher Wörter, woher fie ib= ren Urfprung, und was fie für einen Ginn ha= ben. Erfterer führt aus ber Meffe ber Glamen in Emaus, die Worte an: aganczze bozy wzemle grechi mira, day nam mir, b. i. agnus Dei, qui tollis peccata mundi, da nobis pacem, um zu beweisen, daß mir auch Belt bedeute. Für vzemle richtiger vzemlej (tollens) lesen die neuern Glagoliten in ihrem Missal ki wzemleš, qui tollis.

Philonomus beruft fich oft auf bie flas wonische Uiberfegung mancher biblifchen Stellen,

wie er sie in den glagolitischen Büchern zu seiner Zeit noch lesen konnte, und fügt noch am Ende seines sehr seltnen und schäßbaren Werkchens 7 Psalmen aus einem flawonischen Psalter bei, die er mit böhmischen Lettern abdrucken ließ. Der sel. Dobner, der der böhmischen Bibelübersetung ein unglaublich hohes Alter beilegen wollte, hielt diese Psalmen, aus zu geringer Kenntniß beider Sprachen, für böhmisch, und gründete seine Behauptung von dem Ursprunge der böhmischen Nibersetzung aus der slawonischen darauf. Allein slawonische Psalmen, mit böhmischen Lettern abgebruckt, bleiben noch immer slawonisch, und dürsen mit den böhmischen nicht vermengt werden.

Der Einfluß der altslawonischen Kirchensprache auf die Kultur der böhmischen war also ganz undeträchtlich, oder besser zu sagen, der Gebrauch der slawischen Sprache und Schriftarten (die zwen Klöster ausgenommen) war den alten Böhmen so undetannt, daß sie beim Gottesdienste, auf Münzen, in Urkunden sich nie einer andern Sprache und Schrift als der lateinischen bedient haben, die sie endlich ansingen, ihre Landessprache, deren Geschichte wir nun versolgen wollen, dazu zu gesbrauchen.

Perioden ber Rultur ber bohmifchen Sprache.

Der ganze Zeitraum der Geschichte der böh=
mischen Sprache zerfällt in sechs Abschnitte. 1.
Bon der Einwanderung der Czechen bis auf ihre
Bekehrung zum Christenthum. 2. Bon der Ber=
breitung des Christenthums bis auf den König
Tohann. 3. Bon diesem bis auf Hussen oder
K. Wenzels Tod. 4. Bom Anfange des Hussetenkrieges bis auf die Verbreitung der Buchdruscherkunst in Böhmen, oder bis auf Ferdinand I.
5. Bon dieser Zeit an bis auf die Schlacht am
weißen Berge 1620. 6. Bon der Vertreibung
der Nichtkatholischen bis auf unsere Zeiten.

## Erfte Periobe.

## (3.550 - 845)

Wenn sich gleich in allen flawischen Dialeke ten Spuren einer viel frühern, freylich nur ans fänglichen Kultur der ganzen Nation in ihren als ten Wohnsigen sinden lassen, so war doch der ganze Umfang ihrer Begriffe und Kenntnisse nicht sehr beträchtlich, und ihre Sprache mußte daher auch ihren Begriffen angemessen seyn. Etwa seit

550 hob fich berjenige Stamm ber zten Dronung, au welchem die Clowafen, Mahren und Bohmen gehören, aus ihren Giben an ber Weichfel und bezog die Slowafen (Slowansko), d. i. die Gegenden am Gran und Wag, bas Land an ber March (Morawa), und Bohmen, von den neuen Unfommlingen Cechi, česká zemie genannt. Uiber den Ramen Cech habe ich eine eigene Abhandlung gefchrieben, die Pelzel ber 3ten Musgabe feiner Geschichte von Bohmen im 3. 1782 vorgesett hat. Ich billige noch immer die Ableitung des Namens čech , von četi (jest počiti, načiti, začiti), anheben, anfangen. Da bie Böhmen am weiteften vordrangen, fo konnten fie mit Recht von den an der March und in Schleffen gurudgebliebenen die erft en und vorbern genannt werden, wenn fie biefen Ramen nicht etwa boch von einem Stammvater erhalten, und schon viel früher geführt haben. Rebst biesem acht flawischen Ramen kommt noch in auswärtigen Unnalen ber Rame eines bohmis fchen Beerführers Lecho vor, ber im 3. 805 in einer Schlacht blieb. Lech war zu Dalemils Beiten noch immer ein Appellatio, bas er für einen frenen, eblen, tapfern Mann gebraucht ba= von auch die Polen Lechen heißen , beim Reftot

(

liach, baher das Abjektiv liackyj, ledisch, d.
i. polnisch. Bei der Gelegenheit, als Karls des
großen Heere tieser ins Land eindrangen, bekamen die westlichen Slawen einen Begriff von einem mächtigen Könige, den sie ehedem nicht zu
nennen wußten, und nannten von Karl einen
deutschen König Král, so wie die Deutschen ihr
Kaiser von Caesar entlehnten.

Wenn man die Beränderung der tiefern Bo= cale in höhere, die Diphthonge ey anstatt v. und au anstatt u, die Mussprache bes glagol wie h, des feinern r wie rz und ähnliche Rlei= nigkeiten abrechnet, fo mar die bohmische Spras che, ihrem Bau und wesentlichen Eigenschaften nach, schon damals die heutige. Bodurch fie als Sprache ber 2ten Ordnung von den Mundarten der Iften Ordnung unterschieden mar, ift §. 4. 5. angegeben worden. Dazu kann man noch ver= schiedene Formen rechnen, als ten für t, toj, ptak anstatt ptica, Bogel, studna, studnie für studenec, Brunn; ferner bie Borter hwiezda für zwiezda, Stern; kwetu, kwiet für cwietu, cwiet, blühen, Bluthe. Gelbft einige Wurzeln mögen die Bohmen ichon bamals nicht mehr gekannt haben, baber prawice für bas ältere desnica, lewice für suica, pulnoc für siewer. Wie sehr, oder wie wenig das Böhmische von dem Polnischen schon damals abwich, ist schwer zu bestimmen; doch scheint die Einschaltung des tzwischen s und r uralt zu seyn: straka für sraka, polnisch sroka. Der Böhme spricht wence (ehedem wance), der Pole jaje, im Plur. jayka, jayca. In andern Stücken weicht vielmehr der Pole, als der Böhme, von andern Mundarten ab.

Aus dieser Periode kennen wir nur noch die eigenen Namen der Berge und Küsse, Städte und Schlösser, der ersten heidnischen Herzoge, wie sie und Cosmas im Iten Buche seiner Chronik aus der Sagenwelt ausbewahrt hat. Dergleichen sind die Flüsse und Bäche: Labe die Elbe, Ogra die Eger, Wltaua die Moldau, Msa (d. i. mža) die Mies, Belina die Biela, Bruznica die Bruska im Hirschgraben. Zwar sind die Namen der dren ersten Flüsse ursprünglich deutsch, allein die Böhmen gaben ihnen eine slawische Korm. So nannte man die March, Maraha, im Slawischen Morawa.

Die Berge: Rip (b. i. rzip) ber Georgens berg, Osseca, Ossiek, Meduez, von medwied, Bär; Pripek, Petrin, mons nimis petrosus, sagt Cosmas: qui a petris dicitur

E 2

Petrin. Unmöglich kann ber heutige Lorengen. berg von einem lateinischen Borte feine Benen: nung damals erhalten haben. Gie fcheint viel= mehr neuer zu fenn, wo man schon den Namen Detr fannte. Die Länder =, Städte =, Bolferna, men: Luca, latine pratum, eine Gegend bes heutigen fazer Kreifes, baber bie Ginwohner ba= felbst Luczane bießen. Zribia bat eine latei= nifche Form, weil Cofmas lateinifch fchrieb, und muß wohl srbsko das Gerbenland geheißen ha= ben; zribin ein Gerbe ift wieder ber Form nach flawisch, nur muß die Splbe zrib wie srb gelefen werden. Turzko ber eigene Rame eines Befildes, von Tur. Praga, jest Praha, die Sauptstadt, von prah, ehedem prag, Schwelle. Libussin, eine Stadt, die Libussa erbaute. Dewin (diewin), cui a virginali vocabulo inditum est nomen, fagt Cosmas. Bur Erläuterung bient eine Stelle aus ben frankischen Unnalen, wo auf das 3. 864 erzählt wird, Ros nig Ludwig habe ben mährischen Bergog Rasticen in einer Stadt belagert, welche Deuina hieß, quae lingua gentis illius Douina (lies Deuina), id est, puella dicitur. Leuigradec, eine kleine Burg am linken Ufer ber Molbau. Dragus, eine alte Stadt in ber Wegend

pon Postelberg. Hurasten, die alte Benennung von Wissegrad, ab arbustis traxerat nomen. Wirklich wird für chrast im altsla: monischen chwrast geschrieben. Tethin, Thetin, ein Schloß, bas Teta erbaute. Stadici, ein Dorf, jest stadice im Plural. Die Perso= nen=Namen: Croh, Crocco, dessen dren Toch= ter: Kazi (eine alte weibliche Form, wie mati, dci), Tetha (auch Tetka), Lubussa, wors aus Libusse geworden ift, von dem Stammworte lubiti, liubiti, liuby, mit ber weiblichen Bilbungesplbe usa. Die prager Bergoge: Premizl, Nezamizl, Mnata, Voyn (Vogin, Vogen), Vnizlau (Unezlau), Crezomizl, Neclan, Goztiuit, und endlich ber Bergog ber Luczanen, und zugleich bie von ihm so genannte Stadt Wlastizlau. Daß man im 12ten Sahrhunderte die Bedeutung von une, unij, nicht mehr wußte, schließe ich aus ber in der Dresdner und Wiener Sandschrift vorgenommenen Beranberung bes Ramens Unezlau in Vitozlau, der bem alten Abschreiber verständlicher senn mußte. Une heißt im altflaw. melius, beffer, und unii, ber beffere, baber ift Uneslaw fo viel als ber beffere Ruhm. Boriwoy, als der erste driftliche Ber= jog, macht nun den Uibergang zur zwepten Periode.

### §. 9.

### 3 wente Periobe.

(3. 845 - 1310.)

Schon im Sahre 845 ließen sich vierzehn böhmische Fürsten taufen, deren Namen wir nicht wiffen. Doch kommen auf bas 3. 872 in ben Fuldner Unnalen 5 Fürsten (duces) mit ihren Na= men vor, nämlich Zwentislaw, Witislaw, Heriman, Spoitiman, Moyslaw, worunter vier unstreitig flawifch find, und etwa nur Spoitiman einer Berichtigung bedarf. Man lefe Spitimir. Für Zwentislaw möchte ich Swatoslaw fes gen, weil es kaum glaublich ift, bag die Bohmen sollten swenty für swaty gesprochen ha= Mit dem Bergog Boriwon fam die drift= liche Religion auf den Thron. Seine kurze Re= gierung nach feiner Taufe machte, bag er für bas Christenthum weniger thun konnte, als fein Cohn Spitihniem that, ben die ältesten Legenden vom heil Wenzel als den Urheber und ersten Beforde= rer der driftlichen Religion in Böhmen rühmen. Die nach dem Tode Swatopluts in Mähren ent= ftandenen Unruhen veranlaßten den Bergog Spiti= hniem, im 3. 895 mit bem beutschen Reiche in genauere Berbindung ju treten, und fo erhielt Bobmen seine ersten christlichen Lehrer aus Deutschland. Die ersten Kirchen wurden in Burgen oder Kastellen gebauet; man denke hier an die zu Fradetz von Boriwon erbaute Kirche des heil. Clemens, daher der böhmische Name Kostel, Kirche.

Der heil. Wenzel ward von einem Priefter 2u Bubec, unweit Prag, wo Spitihniem eine Rire de erbauet hatte, in der lateinischen Sprache uns terrichtet. Da er jur Regierung fam, ließ er aus Sachsen, Schwaben und Bapern Priefter nach Prag kommen. Diese, weil sie Deutsche wa= ren, und den Gottesdienst in lateinischer Sprache verrichteten, machten bie Bohmen mit zwen Mitteln bekannt, ihre noch arme Sprache mit neuen Musbrücken für neue Begriffe zu bereichern. Man nahm von nun an fremde Wörter auf, bergleichen biskup, oltar, krif, papes, flaffter, fur, mffe, ornat, kapfa, komže, kreft, mnich, geptiffta, birmowati, orodowati und mehrere andere sind. So entstand das Wort enrkew aus Kirche, das aber südlichen Slawen schon eher bekannt senn mochte. Man bildete auch nach bem Mufter ber lateinischen und beutschen Sprache neue Wörter aus böhmischen Wurgeln. Go entstanden bot, bytnost essentia, swatost sacramentum, trogice trinitas, ociftec purgatorium, progretedle

nost prouidentia, podegrelý suspectus, bworný curiosus, (man dachte hier an curia, dwur), gloreciti maledicere, predfemzeti propositum, Borfat, dobroding beneficium, masopust carnis privium, wsemohauch omnipotens, mis lostoný misericors, malomyslný pusillanimis, Fleinmuthig, bezbogný gottlos, bohabogný gottesfürchtig, bobrowolne frenwillig, twrdoffigni hartnäckig, ofamgenj Mugenblick, wffeobecny allgemein u. f. f. Manche andere Wörter, die schon vorhanden waren, bekamen durch Nibertragung auf einen andern Gegenstand neue Bebeutungen : Anes ehedem ein Fürst, Berr, dann ein Priefter, neben welchem fich bas alte Pop noch lange erhielt. Ragati, fagen, bann auch prebi= gen. Pafti, weiben, spasti, bohm. fpafyti saluare.

Im gien Jahrhunderte mußten die christlischen Böhmen schon mit den Benennungen der Wochentage bekannt werden: nedele, pondels, auch pondelek, vterh und vterek, streda, čtwrtek, pastek, sobota. Da die südlichen Slawen eher getaufet worden, so verbreiteten sich diese Benennungen von dort aus ost und westwärts, daher die aufsfallende Uibereinstimmung. Den Sonntag, als ben Ruhetag, an dem sie nicht arbeiten sollten,

nannten die Missionäre nediela, ben Montag den Tag nach dem Sonntage, ponedieli, verzkürzt, pondelj, den Dienstag den zwenten, von wtory, böhm. uterý, die Mittwoche streda, in andern Mundarten sreda, d. i. die Mitte, den Donnerstag den vierten, von čtwrtý, den Frenztag den sünsten, von pátý, den Sonnabend oder Samstag sobota von Sabbatum. Die Slazwen hätten also in Görres Muthengeschichte der assatischen Welt (S. 23 in der Note) nicht den Völkerschaften, die die Wochentage nach den siezben Planeten benennen, bengezählet werden sollen. Die Benennung und Eintheilung derselben ben den Slawen ist offenbar christlichen Ursprungs.

Zweifelhaft ist es, ob auch die stawischen Benennungen der Monate: leden, vnor, brezen, duben, u. s. w. so alt senn mögen. Daß aber die Geistlichen in jedem stawischen Lande bestissen waren, dem gemeinen Volke das Vaterunser in einer verständlichen Uibersehung vorzubethen, daran ist boch nicht zu zweiseln. Wir können zwar keine Formel aus dem gten oder zoten Jahrhunderte vorlegen; da aber zu vermuthen ist, daß man damit keine beträchtlichen Veränderungen vor dem 14ten Jahrhunderte vorgenommen, so will ich die älteste Formel, die ich in Handschriften sand,

mit einigen Barianten hieher fegen und fie mit der altslawonischen vergleichen.

Otcze nast genz gfy nanebesyech a).

- 1. oswyet se gmye twe.
- 2. przyd kralowstwo twe.
- 3. bud wola twa yako wneby takez wzemy.
- 4. chleb nass wezzdaysty day nam dnes.
- 5. a otpust nam dluhy nastye yako y my otpustiemy swym dluznykom,
- 6. a neuwod nas wpokusenye
- 7. ale zbaw ny otezleho Amen.

## Barianten.

- a) wnebefyech, in caelis.
- 1) twee gmie, bein Name.
- 2) twe kralowstwye, bein Reich.
- 3) twa wuole, dein Wille.
  nanebi y nazemi. Berkehrt: wzemy
  y naneby.
- 5) wyny, wynnykom für dluhy, dluznykom ist neuer. odpusscziemy, sicz ist älter als sit; odpustyeme ist neuer.

dluznykom nassiem, debitoribus nostris, für swym dl. unfern Schuldigern.

6) neuwody, der alte Imperativ mit i, hier mit y, daher der verfürzte nevwod.

7) wiswuobod nas, in der Dresdner Bibel, ein neuerer Bersuch, für zbaw ny, mit dem alten Accusatio ny für nas.

Man febe priidi für przid, budi für bud, otpusti für otpust, dlgy, dlžnikom für dluhy, dlužnikom, neuwodi, für neuwod. zbawi oder izbawi für zbaw, zlego für zleho, fo erhält man die Formel ber frühern Jahrhunderte. Sie erkennt zwar die lateinische für ihr Driginal, aber doch mit Rücksicht auf beutsche Uiberseßungen. Bon der altslawischen (cprillischen) Uibersetzung, die aus dem Griechi= Schen gefloffen ift, weicht fie in mehrern Musbruden ab. Diese hat carstwie für kralowstwie, nasuščstwnyj für weždajši, ostawi, ostawliajem für otpust, otpuštiemy, napast für pokušenie, ot lukawago für ot zleho. Geringere Abweichungen sind die Dp= tative in ber gten Person da swiatitsia, da priidet, da budet für die Imperative oswiet, przid', bud', ferner die Form iže für jenž w wedi von wedu für uwod von woditi,

i für a in der zten und 6ten Bitte, wiewohl zwey alte Handschriften auch y vor neuwock anstatt a lesen; no (n-) für ale. Da die südlichen Slawen schon vor Cyrill bethen gelernet has ben, so mußten sie auch vor ihm eine Uibersetzung des Baterunsers haben, die sich mündlich sortspslanzte, und man darf nicht glauben, daß alle andern Uibersetzer die cyrillische zum Grunde gelegt hätten. Das dalmatische ot neprijazni ist gewiß älter als das cyrillische ot lukawago, napast hat selbst Cyrill beybehalten.

## Behntes Sahrhundert.

Dem heil. Abalbert, dem zweyten Bischose von Prag, einem gebornen Böhmen, schreibt man ein böhmisches Lied aus dem zehnten Jahrhundert zu. Wenn Cosmas erzählt, das Volk habe ben dieser oder jener Gelegenheit krlessn gesungen, so scheint doch kein anderes Lied gemeint zu senn, als das Adalbertische Krless, Krless, Krless, das man noch heut zu Tage ben öffentlichen Prozessionen zu singen pslegt. Selbst ben der Einsetzung des eresten Bischoses Ditmar soll das Volk krlessn (kyrie eleison) gesungen haben. Auf diese Art wäre das Lied noch älter, und Adalbert hätzte es nicht versaßt. Nach einer alten Handschrift

in der öffentlichen Bibliothek zu Prag unter Y. I. 3. 83, welche einen lateinischen im J. 1397 gesendigten Kommentar eines Benedictiners von Brewsnow über dieses Lied enthält, den zwar schon Bolelucky 1668 in Rosa bohemica, jedoch mit vielen Fehlern herausgab, lautet es so:

Hospodyne pomiluy ny
Ihu Xpe pomyluy ny.
Ty spase wseho mira
Spasyz ny y uslyst
Hospodyne hlasy nastye.
Day nam wssyem hospodyne
Zzizn a mir wzemi

Krles Krles Krles.

Domine, miserere nostri,
Jesu Christe, miserere nostri.
Tu Salvator totius mundi
Salva nos, et exaudi,
Domine, voces nostras.
Da nobis omnibus, Domine,
Saturitatem et pacem in terra.

Eine Raudnißer Handschrift aus dem XV ten Jahrhunderte weicht nur in der Orthographie ab. Sonst liest sie im 4ten Bers vschssiszt für usly N.

So klein dieses alte Denkmal ift, so viele veraltete Wörter und Formen kommen batin vor

Die jedoch auch in spätern Werken noch gefunden werden. Ny im Accufativ anstatt nas hat auch noch Pulkawa. Bizn, fertilitas, kommt eini= gemal bei Dalemil vor. Die im XIV ten Jahrhunderte noch übliche Rebensart gigne leto, fertilis annus, führt felbft der alte Musleger gur Erklärung bes Wortes gign an. Der jungere Musleger schrieb über zzign sufficientiam temporalium et necessariorum, darunter aber 39= wnost. Sajet, der dieses Lied auch in seiner Chronik abdrucken ließ, hat gijgen für gign, an= dere haben giju daraus gemacht, beides unrich= tig. Im dritten Berse las Hajek tys Spala, d. i. tu es falus. Allein ty Spase ift der Bocativ von spas, salvator, wofür wir jest Spasytel fagen. Der Raudniger Ausleger schrieb auch spassiteli bei. Mir, Welt, ift in dieser Bedeutung längst veraltet. In alten flawischen Bandschriften und felbst beim Mestor heißt bie Welt, das Weltall, wesmir, daher wäre ty spase wieho mira zu überfegen, bu Beiland ber Welt. Für pomiluy fagen wir seit Jahr= hunderten smiluy se. Uiberhaupt hat der Tert Diefes Liedes mehr Mehnlichkeit mit dem alten flawonischen Rirchendialekt, als irgend ein anderes böhmisches Denkmahl. Collte es wirklich vom

h. Abalbert herrühren, und nicht älter fenn ? Cosmas, der fo oft des Gefanges Krleffn Ermähnung macht, fagt nirgende, daß es vom beil. Adalbert herrühre. Deffen ungeachtet war die Tradition von dem Urheber dieses Liedes schon im XIIIten Jahrhundert allgemein. Die erfte auß= bruckliche Erwähnung des heil. Abalberts, als def= fen Berfaffers, geschieht beim Fortseter des Cosmas auf das Jahr 1260. In der Schlacht, in welcher Ottokar über ben R. Bela siegte, fangen die Böhmen dieses Lied, und machten die ungri= ichen Pferde icheu: Bohemi valido in coelum clamore excitato, canentes hym. num a S. Adalberto editum, quod populus singulis diebus dominicis et aliis festivitatibus ad processionem cantat etc. Sonst geschieht auch Erwähnung von diesem Liebe bei demfelben auf bas 3. 1249, wo man es bei ber fenerlichen Ginführung R. Wenzels I, in die Schloßkirche gesungen hat: populo ac Nobilibus terrae, qui tunc aderant, Hospodin pomiluy ny resonantibus. Und wieberum auf das 3. 1283, wo er ebenfalls den ersten Bers davon anführet, ohne jedoch den Berfasser zu nennen.

than will bother a front who is

# Gilftes Sahrhundert.

Mus bem eilften Sahrhunderte haben wir fein anderes Denkmahl aufzuweisen als die eingelnen böhmischen Wörter, welche in lateinischen Urkunden zerftreut vorkommen. Das älteste und erheblichste Stück find zwen fleine Gabe in bem Spitihniewischen Stiftungebriefe der Rollegiat= firche zu Leitmerit um das 3. 1057, welche am Ende beffelben in bohmifcher Sprache gefchrieben stehen: "Pavel dal iest plosskovicih zemu. Wlah dal iest doleass zemu bogu i svatemu Scepanu sse dvema dusnicoma Bogucea a sedleav." Zemu im Iccu. fativ steht hier noch für zemi, weil das u erst fpater in i überging, fo wie noch die Slowaken duffu anstatt duffi fagen. Bogu ift unfer Bohu. Die lateinischen Schreiber mählten meiftens bas g, um unfer h auszudrücken, wie man noch Praga für Praha schreibt. Das flawonische Glagol ift eigentlich ein Mittellaut zwischen g und h. Und felbst die Ruffen sprechen ihr glagol in manchen Wörtern fast wie ein h aus. Dvema ist unser, dwema, ber Dual von dwa. Duffnicoma, ift der Dual von Duffnie, animator, ein Geel = Knecht, welches Bort auch

unter den Slowaken üblich gewesen sehn muß, weil es auch in Diplomen Ungrischer Könige vorskommt. Scepan ist scepan, jest stepan, zu lesen. Plosskovicih steht im Local des Plurals, ih gilt also ich. Wlah ist unser Wlach.

Die sechserlen Bolle, die die Schiffe auf der Cibe bei Luthomiric (in spätern Zeiten Litomerice, Leutmerig) entrichten mußten, heißen in der Urkunde:

Homuthne, d. i. chomutné von chomut, cho= maut, ein Kommet.

Othodne, d. i. otchodné, von ot und choditi, abgeben.

Otroce, d. i. otroce oder otrocj, von otrok, Rnecht, Leibeigner, mancipium.

Gostine, d. i. hostinné, von hostina, host, ein Gaft, fremder Raufmann.

Grenecne, d. i. henečné, von henec, ein Topf.

Sitne, b. i. gitné, von gito, Korn, Getraide. Noch find die Benennungen gewiffer Gefälle und Strafgelber zu bemerken, als:

Sswod, d. i. swod, die Einführung, wenn es, wie es scheint, hier mit zwod einerlen ist. Glava, d. i. blawa, Kopf. Narok, b. i. Narek, Beschulbigung. Nedoperne, b. i. nedoperné, von ne, und

doperu, nicht völlig erschlagen.

Grrdost, d. i. hrdost, sonst auch pich, Frevel.

Bergleicht man damit noch einige Ortsnah=
men, als: Sytenicih, d.i. w zitenichch, Sernossieceh, d. i. w zernosiecech u. s. w., so
zeigt sich schon eine bestimmtere Orthographie.
Breza, ein Ort, Zlaton (zlatoň), Kozel,
Rozroy, drey Mannsnamen, schreiben die Böh=
men auch später mit z. Der Name eines Man=
nes Cis ist gewiß čjž zu lesen. Daher ward
oben die Präposition se mit zwen si geschrieben,
damit man se nicht etwa wie ze lese. Nur s und
st, c und č wußte man nicht gehörig zu unter=
scheiden. Das r, wenn es zwischen zwen Con=
sonanten ohne Bocal steht, wird hier, so wie
noch später, verdoppelt.

Auch im Bratislawischen Stiftungsbriefe ber Kollegiatkirche am Wissehrad um das I. 1088 kommen viele böhmische Namen und Wörter vor. Wir wollen folgende herausheben, ordnen, und mit Unmerkungen begleiten:

Bogdan, Bogumil und Bohumil, Namen der Personen. Unser h kommt hier schon eins mal vor; das g aber ist noch gewöhnlicher.

(Brod) na brode, die Furth bei Tetin an der Mies. Wir schreiben jest na brode.

Casnici, cum caliciariis, qui dicuntur Casnici. Uiber bem C vor a ist im Driginale ein Punkt, folglich c wie unser & zu lesen, von časse, calix, welches später česse und čisse geschrieben ward.

(Dubec) w dubci, ist der Lokal von Dubec. (Hvala) w Hvalah, das h gilt hier für unser ch, w Chwalach, ein Dorf.

(Kacigora) na Kacigore, nach heutiger Schreibart na Racibore, auf bem Entenberg.

(Kamenmost) w Kamenemoste, b. i. w kamennem mofte, in ber fteinernen Brücke.

(Knasawez) w Knasawezi, zusammenges fest aus Knas, Fürst, Herr, sonst knes, und wez, Dorf, jest wes, im Lokalwss. Man merke hier z anstatt s.

Lubgost, Lubica, ersteres ein Mannsname, bas zwente ein Ort. Späterging bas u (iu) in i über: libhost, libice.

Modlibogh, ein Mannsname, hier steht gh für h. Noch ist zu merken, daß das d epentheticum längst üblich war. Der Böhme und Pohle sagt modliti, wo andere Slawen moliti sprechen. Rudnici, cum aliis ministerialibus, qui vulgariter dicuntur Rudnici; von ruda. Rudnik ist noch im Polnischen üblich, und bedeutet einen Arbeiter in Bergwerken.

Svinar, cum porcario, qui dicitur Svinar; jeht swinat; die erstere Form in ar ober ar hat noch der Pohle und Kroate.

Tona, stagnum, quod dicitur tona, jest tune, alt tona, ein Tumpfel.

Wlk, d. i. Wolf, ein Mannsnahme. Roch jest gibt es viele Sylben, wo das I zwischen zwen Consonanten den Vocal entbehren kann.

(Zagradne) zagradnego XVI. okau, jest zahradné, eine Abgabe vom Garten; da aber mel vorausgehet, so ist die Rede vom Bienengarten. Okau kann wohl nichts anders sehn als okow, Eimer, sonst wiedro

### 3wölftes Sahrhundert.

Beim Fortsetzer des Kosmas steht auf das I. 1128 nach dem Worte Novembris in der prager Handschrift: et sclavonice Prosince. Prosynec ist nun freylich die Benennung eines Monates, allein nicht des Novembers. sondern bei den Böhmen des Dezembers, bei andern Slawen des Januars.

In bem Schenkungsbriefe Sobieflaw's vom 3. 1130 im Archive des Wiffehrader Capitels, davon ich das Driginal einzusehen das Glück hatte, (nach dem fehr fehlerhaften Abdruck bei Sammerschmidt in seiner Gloria Wissegr. ecclesiae S. 135 burfte ich mich nicht richten) fommen einiger bekanntern Städte Namen vor, die, wie folget, geschrieben sind. Pragae, Wisegrad, Satci, d. i. w gatci, (ber Punkt über dem c ist eigentlich im Driginal ein mit c verbundenes s) Sedicih (s ist hier unsers), Lutomericih, Belinae, Dacine; d. i. Decin, das heutige Tetschen, Bolezlavi, Camenci, Gradci, Opočnae, Hrudimi, Kurimi, Pilzni, Lubici, Wratne. Ferner Csazlavi mit Cs für unser č. Die Einschaltung eines i in den Sylben ohne Bocal, wie hier in Pilzni für Plzni, fommt aud in Wirsevicih anstatt Wrsevicih vor. In den altern Sandschriften bes Cos= mas findet man zwatoplik (plik für plk, später pluk), dlygomil (dlygo für dlgo, später dlulio), und Drifimir für Drzimir. Mus bemfelben Diplome bemerke ich noch die Stelle: vaccam sterilem, quae vulgari locutione Jalouica dicitur, wofür hammerschmidt Jalowice nach heutiger Orthographie abdrucken ließ.

Die Schreibart nadworze mußte bie Gesetze Sobieflaws II. bei Dobner (Annal. VI. 523) verdächtig machen, wenn schon im Driginal ein rzstünde. Der jüngere Copist erlaubte sichs hier nadwore mit rz zu schreiben.

Als der König Wladislaw das Ausgeboth zu dem berühmten Zuge nach Mailand ergehen ließ, ertönte ganz Prag von Gesängen der jungen muthigen Ritterschaft. In eorum cantibus et in eorum sermonibus Mediolani resonat obsessio, sagt Vincentius auf das J. 1158. Daß die meisten böhmisch gesungen haben, daran ist wohl nicht zu zweiseln. Allein niemand hielt es der Mühe werth, auch nur ein Lied schriftlich auf die Nachwelt zu bringen.

In der Urkunde, die Dobner in Kupfer steschen ließ, wird Bechin schon mit ch geschriesen. So auch Chreno d. i. Chren, nicht aber Oldrih. Die Namen Gaul d. i. Hawel, Glupen, Blego, Dulgomil beweisen noch immer den Gebrauch des g für h. Z gilt zwar für unsser zals in Zawisa, d. i. zawissa; aber auch für sals in Zezema, d. i. Sezema, Zodizlaus. So wird Zlawon, d. i. Slawon, mit z und die Endsple zlaw noch immer mit z geschriesen: Bolezlav, Boguzlav, Sdezlaus;

auch mit zz: Scazzlav. Ones ist wohl wie Ones zu lesen, und Ciec (100 Jahre später Czieczo) wie čeč, und Csta wie čta oder č ta. In den Prapositionen před, při: Predbor, Pribizlaus, wird das r noch ohne z gesschrieben.

Der Selauer Chronist auf das J. 1175 wußte eine Stadt im Mailändischen nicht lateisnisch zu nennen, er nennt sie daher böhmisch, cujus nomen boemice Sussina. Offenbar ist dieß eine Uibersetzung von Sicca.

Auf das 3. 1179 nennt er das Schlachtfeld bei Wissehrad, wo Herzog Friedrich über den Sobieslaw siegte Boisse. Bermuthlich schrieb der Chronist Boisce, weil der Name Sstepan in alten Urkunden Scepan geschrieben wird. Unse bogisste spricht der Slowak noch bogisse aus.

Uiber die Ernennung Friedrichs, eines Sachsfen, zum Bischose von Prag, äußert der Selauer Chronist seine Unzusriedenheit. Er glaubt, die böhmische Klerisen würde einen der Landesssprache nicht kundigen Ausländer, wenn ihn die Königin nicht unterstützt hätte, nicht selbst gewählet haben. Man rechnete also damals die Kenntniß der böhmischen Sprache unter diesenigen Eigenschaften, die ein Bischof in Böhmen besitzen sollte.

Drengehntes Sahrhundert.

Die Könige von Böhmen Prempfl Ottokar I., Wenzel I., Ottokar II. und fein Cohn Bengel II. begunstigten die Städte, die großentheils mit deut= ichen Sandwerkern und Rünftlern befett wurden, auf eine solche Art, daß ihr Wohlstand sichtbar zunahm. Der Sandel, zu deffen Beförderung die Rönige verschiedene Frenheitsbriefe ertheilten, erweckte den Geist der Thätigkeit; diese erzeugte Uiberfluß und nährte die Runfte. Durch Gefebe, Die gu ber Beit die vornehmften Städte schriftlich aufsehen ließen, ward Ruhe und Ordnung in denselben hergestellt. Der Abel war reich und mächtig, und der königliche Hof so glanzend, daß er nach dem kaiserlichen der erfte in ganz Deutschland war. Die deutsche Sprache beliebte der Hof und der Abel, und sie war das Mittel, wodurch die Nachahmung der Deutschen, die in Rünsten und Wissenschaften die nächsten Muster waren, erleichtert worden ift. Man lernte nun die Berke der deutschen Dichter konnen, und fand Gefchmack baran. Unter ben Minnefängern ift Kunig Wentzel von Beheim in dem Goldastischen Berzeichniffe (in I. G. Eccardi hist. stud. etym G. 165.) der Reihe nach der vierte. Bon ihm fteht ein Gedicht in ber Maneffischen Sammlung (Zürch 1758, 4). Dieß war Ottokars Vater, Wenzel der I., der 1253 starb. Der unglückliche Zawisse aus dem Nosenbergischen Geschlechte, der A. Wenzels II. Mutter heurathete, und 1292 den Kopf verlor, soll im Kerker viele artige Lieder verfertigt haben.

Saget fagt ausdrücklich, bag er im weißen Thurm allerlen Lieder verfertigt habe; denn er fen gelehrt genug, und ein vortrefflicher Ganger gewesen. (Du mnoho rozličných pisni složil, neb bul mux dosti včený a wyborný zpiewát). Balbin will sie noch in alten Sandschriften gefunden haben, ohne doch zu bestimmen, in welcher Spra= che sie abgefaßt waren. (Ubi multas lepidasque in fortunae suae solatium cantiunculas, quas in manuscriptis codicibus saepius inveni, composuit. Epit. hist. p. 296.) Es ift fast nicht zu zweifeln, daß diese Lieder in deutscher Sprache verfaßt waren. Diese Beispiele reizten nun auch die Böhmen zur Nachahmung, zu ähnlichen Versuchen in ihrer Muttersprache, wenn es gleich auch in frühern Beiten an kleinern Bolksliedern nicht fehlen konnte. Won nun an erfcheinen aber ichon größere Werke. die wir gleich anzeigen wollen.

Mus Urkunden, die aus bem 13ten Sahr= hunderte in Menge vorhanden find, ließe fich ein ganges Gloffarium alter bohmifcher Borter fammeln. Ich beschränke mich auf einzige zwen. In bem Frenheitsbriefe, ben Prempfl Ottokar im 3. 1225 der Stadt Königingraß verlieh, (f. bie Geschichte dieser Stadt von C. 3. von Bienen= berg, worin er in Rupfer gestochen vorkommt,) wird zwar Gradec noch mit G geschrieben, aber andere Wörter schon mit H, als: Hroznata, Bohuse, Holac, Riwin de Zahornic, Stoghnev (sonst Stoygneu). Die Dienstbar= keiten, Narez, Nocleh genannt, beweisen, baß man bem r und c noch fein z anhing. Dieß ge= schah erst viel später. Ich erwähne dieses Um= ftandes absichtlich, weil ich hiermit basjenige, mas ich in Rücksicht ber böhmischen Paläographie und Sprachkunde in meinem Bersuche über den Brems niower Stiftungebrief vom 3. 993 gefagt habe, zurücknehme, da ich auch aus andern Gründen der bestrittenen Urkunde dieß Alter nicht mehr einrau= men fann. G. mein Liter. Magazin von Boh= men, St. III. 174.

In den ältesten, der Brüner Landschaft im I. 1227 gegebenen Landrechten, die im I. 1237 der mährische Fürst Ulrich auch in dem Lunden= burger Gebiethe einführte, kommen folgende Benennungen vor: Narok, Zok (d. i. sok) Druho (ohne lateinische Endung druh), Zwod
(nach älterer Schreibart in den Brüner Rechten
zuod), Powod, Zlubni zud (d. i. slibni sud)
Wiboy, Hirdozt, Wrez, Pohonce, Pomocne, Nestoyte, deren Erklärung Dobner
in der Geschichte Ulrichs (in den Abhandl. der
böhm. Gesells. der Biss. Ih. II.) so gut er damals konnte, gegeben hat. Der Zupane wird
im Eingange der Urkunde erwähnet, und das 3
mit S ausgedruckt: Suppani.

Die Orthographie der frühern Jahrhunderte kann man am richtigsten und leichtesten nach dem eigenen Namen, wie sie in den ältesten Nekrolosgien geschrieben werden, beurtheilen. Das Neskrologium des ehemaligen Benedictiner Klosters Podlazie bei Chrast, das ich aus dem großen Busche zu Stockholm, wohin es aus Böhmen gekommen ist, vor vielen Jahren abschrieb, enthält eine sehr große Menge von böhmischen Namen derzenisgen Personen, die im 10ten, 11ten, 12ten und im 13ten Jahrhunderte die etwa 1230 gelebet haben. Die verschiedenen Formen derselben, ihre Zusammensehung, selbst die Orthographie dienen dazu, uns von der Ausbildung der Sprache in

frühern Zeiten, aus benen uns andere Denkmahle mangeln, einen richtigen Begriff zu machen. Die Auszüge daraus mögen indessen die Stelle eines Onomastici bohemici vertreten.

Reine Burzelwörter sind: Ban, Bauor, Ben, Cac, Cen, Drob, Hual, Mah, Man, Meh, Muc, Nah, Ozel, Pan, Pest, Quet, Seber, Sen, Suig, Sut, Stir, Taz, Tes, Vac, Verc, Zlat, Zuer.

Desgleichen mit Präpositionen: Bezded, Meziles, Nacas, Nadey, Naruz, Nauoy, Nevsir, Obezd, Omizl, Pabir, Podgrad, Podles, Premil, Pribek (Pribiet, Pribjt) Smil, Vteh, Zastup, Zauid, Zmil.

Männliche und weibliche Namen mit der Endung a, seitner mit e: Baba, Bda, Casce, Cassa, Casta, Caua, Crne, Cunta, Cutra, Deua, Diua, Dula, Dusse, Glupa, Haia, Hrapa; Jana, Ilta, Jura, Krala, Leua, Luca, Male, Messa, Mika, Mila, Nina, Olga, Ossua, Peka, Pula, Quaza, Rada, Sda, Sara, Sera, Slaua, Strada, Suece, Teba, Teha, Tota, Vara, Vgra, Vssa, Zlava, Zuda. Mit Präpositionen: Bezdeda, Necrassa, Nedoma, Nerada, Neroda, Opale, Podiua, Presobe.

Bahlreich find die vermittelst der diminuti= ven Bildungssylben ek, ka, ik und ec abge= leiteten Namen.

Männliche auf ek: Belek, Banek, Binek, Blizek, Bolek, Bonek, Buhek, Castek, Crnek, Dobrek, Dragek, Drsek, und Drisek (lies Driek), Dulek, Gezdek Godek, Gostek, Hrapek, Janek, Lazek, Louek, Lubek, Lutek, Marek, Maffek, Mislek, Mladek, Mogek, Mutissek, Mucek, Ninek, Palek, Passek, Petrek, Piuek, Polek, Plucek, Prauek, Quetek, Racek, Radek, Radoffek, Scitek, Scorek, Slusek, Stirek, Sudek, Suecek, Teffek, Trebek, Vecek, Vitek, Vlcek und Vlicek (lies mleet), Voyek, Zlauek, Zlusek (lies Gluget). Drusco ift mit der lateinischen Endung o versehen, anstatt Drusek. Pilunk scheint fremd zu fenn.

Meibliche auf ka, womit aber ca abwechfelt: Belca, Benka, Bicka, Cauka, Crabca, Crnca und Crnka, Danika (etwa Danifa) Darka, Decka, Deuka, Dobka, Dobrocka, Drasca, Drusca, Gneuca, Helca, Ladka, Marka und Marca, Nedelka,
Otroca (von Otrok), Picka, Piseka, Rad-

ka, Raska, Sobka, Sobotka, Sbiska, Sperka, Sudka, Tesca, Trebca, Turca, Vecka, Vlicenca (sies Wičenta), Vnca, Zorka, Zouka, Zudka, Zuinka (in beisten lestern ist z wie unser s zu tesen). In Rayca ist wohl ca nicht wie ka, sondern wie unser ca zu lesen. S. die Bildungssplbe ica, ice.

Männliche auf ik: Bosik, Batik, Bicik, Cstik, Deuik, Gostik, Janik, Jurik, Kralik, Krasik, Louik, Marcik, Pacik, Paulik, Petrik, Radik, Ratik, Sdik, Sobik, Sulik, Tomik, Thomik, Vaurik, Voyk, Zlaunik. Mit ic werden geschrieben: Deuic, Jauic, Milic, Prosic, Quasic, Sobic. Solte hier ic nicht etwa, wenigstens in Milic, wie ic gelesen werden? Man kennet ja einen berühmten Mann auß dem 14ten Jahrhundert, der Milic hieß.

Männliche auf ak: Vorak. Andere wers den mit ac geschrieben: Bradac (ließ Bradác), Crisac (ließ Križák), Crucac, Gostac, Hualac, Lstac, Malac, Modlac, Ruac (ließ Kwái). Daß ac am Ende ist also zwendeutig, da eß wie ák und áč gelesen werden kann. In Misloc, Rihoc ist wehl oc unser ok.

Männliche auf ec: Benec, Bilec, Comolec, Crupec, Dobec, Drasec, Gneuec, Golec (baher ist unser folecet), Ladec, Malec, Milec, Omizlec, Paulec, Petrec, Radec, Scorec, Znanec.

Beibliche auf ica, ice, ce: Batice, b. i. Schwesterchen (von Batja Bruder), Bratrice (von Bratr), Budica, Cernice, Dalice, Deuice, Golice (unser Solka), Malica und Malice, Milica, Pecice, Pozica, Pupce, Rayca, Rihce, Sirce, Siznce, Susice, Vince, Volice.

Mannliche auf uh: Miluh.

Beibliche auf iha, uha: Benediha (von bem männlichen Beneda), Sdiha, Sduha, Streziha, Sudiha, Vogiha, Voliha, Voyha. Bergleiche die weiblichen auf ihna, ehna, ohna.

Bermittelst der Sylbe ey oder eg: Boseg, Boleceg, Gosteg, Mileg und Miley, Radeg und Radey, Vlastey, Vliteg. Auch Malí.

Bermittelst an, ana, ane: Boian, Cacana, Cakan, Cekana, Cicane, Cohan, Crisan, Crisana, Dobrane, Doman, Dragan, Milouan, Piscana, Radouan, Sdan, Stan, Suliana. Die Endung am ift gar felten: Nagoram.

Bermittelst en, weiblich ena: Borena, Bozen, Branena, Bratrena, Cogen, Crassena, Crscen, Cstena, Danena, Dobren, — ena, Dragouen, Dussen, Gelena, Glazen, Gosten, — ena, Hoten, Hualena, Jurena, Marena, Miren, — ena, Mnen, Modlena, Mrizena, Mstena, Obiden, — ena, Odolen, Petrena, Pomnen, Protiuen, Puten, Quassen, — ena, Raden, Sedlena, Senena, Sestrena, Sobena, Suecena, Trpen, Velena, Vlastena, Volen, Vracen, — ena, Zorena.

Sermittelst in, ina, ine: Kalina, Lbina, Mutine, Polanin, Sgina, Scorina.

Bermittelst on, one: Bratron, Brzon, Caston, Crasson, Dobron, Gneuon, Grdon, Milon, Mladon, Otrone, Piuone, Quasson, Queton, Radon, Sdon, Skoron, Suaton, Trebon, Trgone, Turidon (lies Twrdon), Vezton, Vlcon, Zuaton. In allen diesen Wörtern ist on, one, wie on, one zu lesen.

Bermittelst un, una: Bogun, - una, Perun.

Beibliche vermittelst na: Blasna, Bosna, Bresna, Cohna, Crisna, Decna, Deuna, Drasna, Radna, Ratna, Sehna, Sizna, Strehna, Strezna, Tehna, Vacna, Vecna.

und ehna, ihna, ohna, uhna: Bolehna, Bozehna, Bratohna, Crnohna, Dobrohna, Malehna, Milehna und Milohna, Petruhna, Radohna, Sedehna, Suatohna, Vacehna, Vadihna.

Die Ableitungsformen es, sa, se, os, is, isa, us, usa (use) waren sehr beliebt: Benes, Boges, Dobes, Mares, Peres, Zles. Borse, Domasse, Gostsa, Lucsse, Ratsse, Trebsa.

Dedos, Dobros, Jaros, Lubos, Lucos, Vicos, Zlauos, Zuos. Ostas steht einzeln da. Boris, Branis, Budis, Bulis, Diuis, Dragis, Gostis, Gostisse, Grabissa, Janis, Kanis, Laurissa, Malis, Modlis, Mutis, Mstis, Petris, Stanis, Stoisa, Vratis, Zauisse.

Bogusse und Boguza, Bratruss und Bratrusse, Janus, Malus, Petrusse, Radus. Bei den Russen ist doch auch Boris (mit s) gesträuchlich, und in Boguza steht wahrscheinlich

z für unser s, baher Bogusa zu lesen. Im Polnischen ist die Form usia sehr ublich.

Nicht weniger die Bisbungesiniben a'a (eta) und ota, ost, osta, ut, uta, für Mannspersonen:

Benata, Boiata, Bonata, Bozeta, Coiata, Cstata, Crnata, Dossata, Gneuata, Godata, Golata, Gostata, Gotata, Groznata, Honata, Hualata, Jurata, Knata, Krata, Marata, Milata, Mizlata, Pozdata, Pucata, Quassata, Royata, Sdata, Sedlata, Sirata, Siznata (ließ žizňata), Slusata, Suoiata, Tessata (ließ Tessata, von těch), Trebata, Tuorata, Vaurata, Visseta, Vlassata, Vrbata. Endlich auch eineß in ita: Vouita.

Janota, Krassota, Krecota, Mahota, Milost, Milosta und Milota, Mladota, Radost, Radosta und Radota, Srpota.

Boguta, Borut, Roscuta, Strelut.

Für Weibspersonen aber aua: Brzaua (brensulig), Cstaua (lies Cstawa, Čtawa von Čest), Cuuaua, Dobraua, Dubraua, Gassaua, Godaua, Hlupoua (etwa für Chlupawa), Hrapaua, Lubaua, Miraua, Mladaua, Petraua, Pozaua, Plugaua, Quetaua, Sdaua, Sibaua, Siraua, Siznaua

(ließ Žizňawa), Sudaua, Tihaua, Trebaua, Vestaua, Vlkaua, Vltaua, Ziznaua, Zlugaua, Zobaua, Zoraua, Zuataua. In Ziznaua ist das erste z = z, das zwente = z, in Zlugaua, Zuataua ist z = s. Die Sibilanten z, ž, s, š waren nach der damaligen Orthographie noch nicht genau bestimmt.

Andere Ableitungsformen sind viel seltner, nämlich I, el, la, ula: Vstal, Vikel, Batela, Debla, Deuula, Gisla, Medla, Hrastla, Hrebele. Adla, Perhta sind wohl fremd.

er, ar, or: Dnepr, Hraber (für Chrabt tapser) Sestere. Begar, Mukar, Piscar. Mramor, Smogor. So ist Beneda von Ben, Radau von Rad; Ostoy, Raduy sind Imperative, Mileysi der Comparativ von Mil, Nectom etwa das Participium passivum Präsens von čtu, mit der vorgesesten Berneisnungspartisel ne; Zuest ist das Abstractum von Zwedeti, ehedem auch zwesti. Manche andere sind dunkel und nicht leicht erklärbar, wie Malsta, Sezema.

Selbst in den Zusammensetzungen leuchtet eis ne gewisse Vorliebe für manche Wörter hervor. Bog machet häusiger als bestimmendes Wort den ersten Theil ber Zusammensetzung aus, und selt= ner steht es als das bestimmte am Ende.

a) Bogacaia und Bogucaia, Bogdal, Bogdalec, Bogdan, Bogdanec, Bogudar, Bogumil, Bogumest, Boguulast, Boguulae und Bohuuole, Boguzlau, Boguzud, Bozelze, Bozepor, Bozteh.

b) Hualibog, Modlibog, - ga, Suoy-

bog, Znoybog.

Bor steht häusiger am Ende: Cstibor, Hotebor, Lutobor, Nutibor, Prebor, Predbor, Prisnobor, Ratibor, Stabor, Vlastibor, Zemibor. So auch solgende:

Gost: Bedigost, Domagost, Dobrogost, Lubgost, Milgost, Radgost.

Mil: Bogumil, Bolemil, —la, Bratrumila, Dlugomil, Dobremil, —la, Liudmila, Petrumila, Premil, — la, Sdemil, Smil, Stremil, Vacemila und Vecemil, —la, Zdemil, Zmil.

Mir: Domamir, Dobromir, Hotimir, Jacimir, Jaromir, Lubomir, Namir, Nedamir, Predmir, Radmir, Ratimir, Sdimir, Spitimir ober Zpitimir, Volimir.

Voy: Boriuoy, Budiuoy, Castonoy (lies Castonoy), Hotinoy, Nanoy, Pre-

duoy, Prediuoy, Protiuoy, Scorouoy, Streziuoy, Wratiuoy, Zbivog (g für y).

Zlau, für weibliche Personen Zlaua, das beliebteste Wort für den zwenten Theil der Busam= mensehung, von Slawa, gloria: Boguzlau, - ua, Borizlaua, Bratrozlaua, Brecizlaus, Budizlau, - ua, Caslau (lies Caflaw) Domazlau, - ua, Dobrozlaua, Dragozlaua, Drisizlau und Drfizlau, Hotezlau, Jarozlau, Iscizlau, - ua, Milozlaus, aua, Mirozlau, - ua, Nozizlau (lies Mo: fillaw), Otazlauus, Predzlau, Pribizlau, - auec, - aua, Radozlau, - aua, Sbizlaus, Sdezlaus, -- aua, Sdizlau, Stanizlau, Stranslaua, Strezizlaua, Suezlau, Sudizlaua, Sulizlau, Suuzlaua, Vaczlau, - ua, Vbizlau, - ua, Vladizlaus, Voy. zlau, - ua, Vratizlaus, - aua, Viezlau, Zbizlaus, Zdeslaus, Zobeslaus (lies So: beflaw), Zuatozlau.

Das Wort cest fommt in der Zusammensfegung viermal, gneu und teh drenmal, cray, mizl, nega, rad, sir zwenmal, brod, del, god, lut, sizn, vest, vit gar nur einmal vor:

Bolecest, Pribicest, Suecest, Vbi-

Jarogneu, Stoygneu, Zpitigneu. Bozteh, Voyteh, — ha, Vteh (lies Utěch).

Cuzcray, Drficray (Držitray), Ninomizl, Premizl.

Mironega, Vbinega. Niega ift bei ben Ruffen Beichlichkeit, Bergartlung.

Sderad und Zderad, Vserad.

Neusir, Vratisir (sieß Wratizir),

Kusibrod (von Fusiti, tenta vadum).

Somodél (vielleicht samoděl)

Brizgod (sieß Brzhod).

Zbilut. Dobrosizn (Dobrožizň). Dobrouest. Radouit.

Mest, Vlast, Zud siehe oben unter Bog. Fremde Namen, die aber nicht so häusig als die einheimischen in diesem Nekrologio vorkomsmen, verkürzten und veränderten die Böhmen vor Alters schon eben so, wie sie es noch jest thun. Arnust ist Ernest, Gauel (Zawel) ist Gallus, Jacub Jacobus, Indrih (Gindrich) Heinrich, Karel Karl, Martin Martinus, Micul Nicolaus, Mihalec Michael, Oldrih Udalrich, Pauel Paulus. Pabian ist Fabianus, Scepan Stephanus; doch geswöhnten sie sich allmählich auch an das f, daher

kommen hier Offo, Frum, Volframmus, Eusemia, Francardus, Fridericus vor, wenn gleich Dalimil nach 80 Jahren noch immer Bedrich für Friedrich schreibt.

# §. 10.

Böhmische Schriften des 13ten Jahr= hunderts bis 1310.

1. An ihrer Spiße steht eine gereimte Legende von den 12 Aposteln, wovon sich aber nur ein kleines Fragment von 76 Versen auf einem Blatte Pergamen in der kaif. Hosbibliothek zu Wien ershalten hat. Der sel. Fortunat Durich würde es im Anhange zu seiner Bibl. Slav. herausgegesben und mit Noten erläutert haben, wenn er den Druck der ganzen Einleitung erlebt hätte. Da dieß Fragment ganz gewiß in die Mitte des 13ten Jahrhunderts hinauf reicht, und wir nichts ältezres dieser Art kennen, so mag es hier nach einer sehr genauen Abschrift von Durichs Hand ganz stehen.

Erfte Seite, erfte Rolumne.

Nenys wiernych zzyrdecz sizny Prones mi . , lzie uteczi Hi musiu achz nerad rseczi O toho czizzarsie zlobie Jemus ne zzteklo pokobie Neb czos wzzwitye linte zwierli Tey zzie ta zlob neprsimiersi. Jus iezzt on gmiel sneliutowal Chtye wzwiedyety kak zzie wzzchował Gdys lesal materfi vbrfiusse As iako rseczi ne zzlusie Se yu cazal rozrfiezatý A chtye nato zzam hledaty . . . zapowiedne lose. Onems as rseczi nemose Gdys kto wezme nezzmyzzl taky Jensto any mezi ptaky Any gie prh hlupem zwierhu Bywa achz zzam zzobie wiersiu.

#### 3mente Rolumne.

Wecze ale tdy chcziu tomu
By neprawiecze nycomu
Tak achz chczte by siwi byli
By mi lekarzztwa dobyli
Gims bych mohl dyetye gmiety
Neb chcziu wsfdy tu zztrazzt wzwidyety
Justo ma iezzt maty gmiela

Na porodye gdys mie gmiela
Hi chcziu progity tu cziezztu
Nato czos giezdye pomiezztu
Zzlyssal zzem senu plachziucze
Dyetyetem uzziluyucze
Tohos zzie nykaks nezbawiu
Bych newzwiedyel czo wem prawiu
Ktere sena gma uzzile
Prsi nepocogiu te chwile
Lekarsi dozzty mluwiwsse
Proti tomu. wsaks nezbywse
Muzzichuy gmu napoy daty.

3mente Geite, erfte Rolumne.

Wtom miezztye ony lekarsi
Tu sabu iaks wzzie byl wchwatyl
Dachuy gmu. by yw wywratyl
Inheds onu sabu wzdulu
As zlo rseczi zle oplulu
Wida, welmi zzie usiezze
Rska moy tak mi zly ne chziezze
Talik zzem byl liudem hrozen
Tdy, gdystoy zzem byl porozen
Tehdy mistrsi zzie zzezrsiewse
Dachuy gmu rsiechz iaks umiewse
Rskucz - russilzz tyem ieho crazzu

S zzi nedosdał zzweho chzassu
W toms hi wginem bludyw zzlepie
Zly cral. kaza dyetye wzzklepie
Lekarsom taynye zazdyecze
Chzttnye chowaty. A kyrmiecze
Czo rsku pak oginey zlobie
Musie za senu wzem zzobie.

## Zwente Rolumne.

Nedawsse gi ginak zzteczi
Kazachu hi zznym useczi
Pronyes to miezzto zlatrana
Zzlowe hi dnezz. latens rana
Hi zzlowe tuse prsichzinu
Tayna saba - polatynu
Takese hi mistr Seneca
Wyklada zzie. zzam zzie zzieca.

Uwiechzsii zzwathy iacub zzlowe
Chzinem trogie chztty hotowe
Yus iemu pizzmo wydawa
Podle tyechto trsi chztty prawa
Gims zginych iezzt wieczi mnohem
Pyrwe sdrsewe pozwan bohem
Mezi wssiemi uchzennyky
Pronesto zzlowe weliký

Druhe smu boh byl domowit Hi byl tyem wsidy wiecze mowit S ty gho wsidy zzobu pozywal.

Merkwürdig ist die ganz sonderbare, aber doch bestimmte Orthographie, wie sie in keiner andern alten Handschrift gefunden wird.

s = ž: lose lies lože, sena fies žena.

rs = rž oder ř: rseczi lies řeci.

zz = l: nezzmyzzl lies nesmysl.

chz = č: chzazzu lies času, achz lies ač.

Für unser wetsis wird wiechzsi, aber auch wieczi geschrieben. Sonst ist cz = c: czo lies co.

Die Verkürzung der Conjunction ze, wie hier in s neliutowal anstatt ze neliutowal, s zzi für ze sp, daß du, s drsewe für ze, drewe (driwe), s mu für ze mu, s ty für ze ty (ten), daß der, ist sonst selbst in Versen ganz ungewöhn= lich. Tdy ist unser tedy, chczte unser chcete. Der Conjunction i (v) wird unnöthig ein h vorgesecht, wie man damals oft holus, hostium sür olus, ostium schrieb. Hi ist also wie i zu lesen. Zzwathy sür swaty ist eine gleiche Unsart. In zzyrdecz, kyrmiecze, pyrwe wird das y ohne Noth vor dem r eingeschaltet.

In wzzwitye, wzwidiety ließ ber Schreis ber das e nach wi aus. Aber uchzennyk (jest ucedlnit) erscheint in der alten Gestalt ohne Ginschaltung bes bl. Das tiefere fluffige in ift anstatt des jungern i in liute, liutowal, brsiuffie, liudem gu finden; ferner in ben Blerios nen und zwar im Local zwiersiu, nepocogiu; im Accusativ yu, yus, yusto; im Gerundiv plachziucze, uzziluyucze. In der iten Perfon des Prafens steht iu für i ober im: muliu (lies mussiu) für musin, cheziu für chei, wiersiu, zbawiu, prawiu für werim, 3bas wim, prawim. yw anstatt yu scheint ein Schreibfehler zu senn. Für das om des Instrumentals hatten die Böhmen schon damals em: chzinem, bohem. Der Dativ wem für wam fommt auch im Dalimil vor. In bem verfürge ten gmu (aus gemu) muß bas g noch hörbar gewesen senn, wenn ein Bocal vorherging, baber ward diesem noch ein y angehängt: muzzichuy gmu, dachuy gmu. Go steht auch gdystoy zzem für kopito gfem. Wir lernen auch aus biefem Fragmente, worin alle gereimten Zeilen aus vier Trochaen oder aus acht Sylben bestehen, Die ältefte Bersart fennen, die bis auf unsere Beiten noch immer die beliebtefte blieb.

2. Ein nur auf einer Seite beschriebenes Blatt Pergamen kam zufällig in die Hände des Hrn. Linda, der es zu schähen wußte. Es enthält die Mage eines Berliebten an den Usern der Moldau in Prosa. Der Dichter wendet sich an die hohe und feste Burg Wischehrad:

Ha ty naaszye sluncze
Vysegrade twrd.
Ty smyelye y hrdye
na przyekrzye stoiyesz
na skaalye stoiyesy
vsyem czyuzyem postrah.

Die darunter fliegende Moldan durfte in ber Schilderung nicht ausbleiben :

Pod tobu rzieka bystra valye sye valye sye rzieka vhltaua yara po kraiyu rzyeky vhltauy czysty stoyie fyela hurastya pohladeczek mil

In schattigen fühlen Gebüschen singt die Nachtigall bald fröhlich, bald traurig:

Tu slauyeczek malyi
veselo pycye y mutno.
kako frdeczko radost, zzyal
yeho czyuye.

Dieß stimmt das Her's zu ähnlichen Empfins dungen, zur Freude und zum Leide. Der Liebende wünscht sich eine Nachtigall zu seyn, um zu seiner theuren Schönen (draha, liepa) fliegen zu können:

Kezz yazysm slauieczek
v zelenem luzye.
Rucze byh tamo leczal
kdye draha hodye veczerem pozdnoy

Wo alles Liebe erwecket, jedes lebende Geschöpf nach ihr sich sehnt, seufzet und klaget der arme Sänger:

Kdyzz vsye milost budye
vsyeliky ziuok velim snabzenstuyem
yeie zyelye
Yaz neboszczyek tuziu
po tobye liepa, pomyluy hu.

Nach hu würde wohl eho folgen, also pomyluy hudeho, erbarme bich des armen. Syela hurastya ist sehr dunkel. Soll es ets wa sila chwrasti, eine Menge Gesträuch, heis sen? Was wir chrast nennen, ist im Slawonis schen chwrast, und chwrastja wäre der alte Genitiv von dem Collectiv chwrastje. Bwischen radost, zzyal, Freude und Leib, sollte doch ein y stehen.

In Snabzenstuye, so wie sonst, steht u für w, also snabzenstwie, Ausmerksamkeit, Sorge, von snabdeti, acht geben, betrachten.

Ziuok lies siwok, ein lebendes Wesen, das her siwücek und ziwodich.

ysm ist aus yesm verfürzt, für das jegie ge gfem.

yeie ist der alte weibliche Genitiv, wovon bas Abjectiv gegt, ihr, abgeleitet ist.

tuzyu ift die erfte Person von tugiti, jest taugim, taugiti.

leczal steht für letial. Alles übrige ist verständlich.

3. Ein Brief, vom Himmel in die Stadt Galatan gesandt, ein Fragment auf einem Blatte Pergamen, welches Herr Gottstried Dlabac, Bibliothekar im Stifte Strahow zu Prag, glücklich gerettet hat. Die Orthographie kommt schon derjenigen näher, die man in spätern Handschriften sindet, wie man es aus der kleinen Probe ersehen kann:

Kteryz knyez nebude czysty prszyed swymy lyudmy epistoli me a nepokazyu we wsech ny vmyestech bude suzen. — Hospodyn nasz drzewnyem letye poslał vmyesto Galatan yakz yaz petr byskupstwye prsygal — a proto aby lepe wyerzyly yaz petr prsysahagyu skyrzye mocz bozyu y Gezu Krysta synageho a skyrzye swatu trogyczyu — ze tato epistola nenye psana ruku lyudsku ale poslana gest od Boha stedmeho trona. Wnedelyu stworzen gest wesz swiet. —

Hier gilt also cz für c und č, sz für si, wie noch ben den Pohlen, z für z und z. Der Schreiber macht einen Unterschied zwischen dem milbern rz nach einem Bocal und dem härtern rsz, welches nach p und andern härtern Mitzlautern stehet: stworzen, prszygal. yaz ist gá, ich.

In der Probe, die und Fr. Tomsa in seiner böhm. Chrestomathie aus diesem Briese gegeben hat, kommt buoh, für boh, nakyrmyl für nakrmil, so wie hier skyrzye anstatt skrze vor. Auf Sahrmärkten wird dieser Bries in deutscher Sprache noch verkauft. Auch böhmisch mag er gedruckt worden senn, da im Inder versbotener Bücher ein solcher Bries drenmal im Anshange angesühret wird, einmal unter List pritem

Bozjm pfany, dann unter Spis, und endlich unter Weypis.

4. Ein Fragment von einer gereimten Leidens=
geschichte entdeckte vor mehrern Jahren Hr. Be=
nignus R. auf 2 von unten beschnittenen Perga=
menblättchen, die zum Einbinden eines Buches
verbraucht worden sind. Die Orthographie darin
kommt der im XIV. Jahrhundert üblichen ganz
nahe. Schade, daß nicht alles mehr zu lesen ist.

Erftes Blatt. Ceite I. Rolumne I.

Mnye stebu otczye zgyednane y były wyecz tako sfebu. yako sem yaz otczye stebu. gehozto newyerny nemnye. bych wnych gsa a ty wemnye. Były spolu wgednom snyety. y mohl swyet to tak zwyedyety

## Kolumne 2.

Trzyebay ho mystru nastyemu Sta sye tak yakz rozkazal, gehoz hrzyebye ten otazal, procz by mu bylo poyato, powyedyechu rzkucze nato

Seite 2. Rolumne I.

Buduly ony mlyczycty
kamenye bude krzyczycty
Wys człowyccze bohoboyny
Bozye mylosty dostoyny
Welykeho mylofridya
Kako syn — —

Kolumne 9.

Gymys by konye pobadal.

zboznye ktos fye tomu nadal

zez wfye moha nehtyels moczy

htye nam fprostenstwym fpomoczy

Gezdyw na ofletku lychem

wobyczyegyu fprostnye tychem

y gels nasmryt dobrowolnye

Moha wfye moczy odolnye

yrzekl swaty pawel nato

Mluwye bratrzye — — —

Zwentes Blatt. Seite 1. Kolumne 1.

A finad htye gym tyem pomoczy zecz yus był zerodske moczy gens tehdy byes przysel nahody strzycha sye buduczye skody y posla ho pylat gemu.

Obacz neprzyetely swemu. Htye tudy iesuzye zbyty A geho przyezny dobyty Naly herodes ho zadal. a tomu sye welmy nadal.

## Rolumne 2.

Kdys zydowstwo znowa krzycze. a rzka czo nam otwlaczyugyes. procz ho yus neukrzyzyugyes. ktere gestye hledas zbawy že tak lytugyčs geho hlawy Nechay at sye prawo skona. vczynye podle zakona. Wsyeho — —

Seite 2. Kolumne I.

Gestyes.. wsy wlest onu.
tu tak derlaw korunu
stasse geden kopym dawye
aby sye whnyetla geho hlawye
Jus ho wyecze byty neda
a zatym ho wen wyweda
wsukny purpurneho rucha

## Kolumne 2.

Neysem wynen wtom czlowyecze a toho sye dnes zmywagy ze czos mu sye stane nedbagy ynhed opyet gych wsyelyky krzycze yakz mal tak welyky Rzka ty wtom neczty swe wyny Nany y na nastye syny

Für unser & sicht hier noch einige Mal s, boch nur am Ende: gymys, lies gimiš, ktos, ktoš, yus, giš, guš, gens, genš, kdys, kdyš, czos, coš.

In htye, htyel steht das h für unser ch: chte, chtel.

In smryt, mlyczyety wird das y ohne Noth eingeschoben, da die richtige Aussprache der Sylben mrt, mle keinen Bokal erfordert.

Für gá ich, steht hier noch das alte yaz, in der flawonischen Bibel az.

Die ersten Personen gehen schon nicht mehr in agiu sondern in agy aus: zmywagy, nedbagy, jest zmywam, nedbam.

Da in bem Verse gens tehdy bies przy-Nel na hody eine Sylbe zu viel ist, so muß

wohl aus der Feder des Dichters tdy für tehdy gefloffen fenn. Bies ift aus bielle verfürzt. In dem Berfe tu tak derlaw korunu, muß ebedem erftens derlawu, weil fonft eine Entbe abginge, zwentens koronu, weil dieß Wort sich mit onu reimen foll, geftanden haben. Derlaw, Dörnern, ift von deru, drati, reißen, abauleiten. Sonderbar ift es, daß der Abschreiber fast burchgängig das i vermied und dafür y schrieb. Un den spätern im Schreiben festgesetzten Unterschied der Sylben wy und wi, by und bi u.f. w. ift hier gar nicht zu denken. Man überließ nicht nur dieß, fondern felbst die doppelte Hussprache ber dren Zeichen z, f, cz, (unser 3, f, c und &, ff, c) gang der Entscheidung des boh= mischen Lesers. Db er zadal wie zadal oder wie zadal lesen follte, mußte er oft nur errathen.

5. Ein ganzer Pfalter, nebst den gewöhnlichen Gefängen aus dem alten und neuen Testamente, dem Te Deum, dem Athanasischen Symbolo, der Litanen von allen Heiligen, dem Officium für die Todten, 147 Blatt in 4. auf Pergamen in der öffentlichen Bibliothek zu Prag. Wenn gleich die Uibersetzung als erster Versuch in einigen Stellen äußerst schlecht gerathen ist, so bleis

ben uns diese Stücke ihres hohen Alters wegen sehr schätzbar. Da die vielen Schreibsehler in diesser Handschrift, die, nach ihren Schriftzügen zu urtheilen, ins XIV. Jahrhundert gehöret, von der Art sind, daß sie nur allmählich durch mehsere Abschriften entstehen konnten, so war die Uibersehung selbst gewiß schon etwa 100 Jahre früher versertigt.

Das iu anstatt i herrscht durchgängig 1) in ben Stammfolben: brziucho, cziuzi, iuz (wie noch in der gemeinen Redesprache gus und us für gii) yutro und giutro, liubost, sliub, liud, liuty, sliutowati, obkliucziti, pohrziussen, (für pohrijen,) rziuciugete, rziugiucz, tyssiucz und tiussiuce. Gben fo in czeliust für telift. Wenn in diefen und ähnlichen Wor= tern manchmal ein i anstatt iu vorkommt, wie in brzicho, so ist es nur als Uenderung von der Sand bes spätern Schreibers zu betrachten. 2) in der Iten Person des Singulars in den Berbis auf iti, anstatt des jegigen im: naucziu, trpiu für naucim, trpim u. f. w. Die Berba auf ati haben in ber erften Person noch agiu für am: wzwolagiu, uffagiu, für wzwolam, vffam 2c. Die Inchoativa und Iterativa auf eti haben egiu für jm: omdlegiu, urozumiegiu für omdijm urozumim. 3) In den Flerionen, als a) im Dativ und Local der 2ten männlichen Declination: w olegiu, ohnyu, w srdciu; b) im weiblichen Accusativ: straziu, woliu, koziu, dussiu, nadiegiu, wie man noch in Mähren und unter den Slowaken spricht; c) im Instrumental der weiblichen Substantive ohne Endvocal: mociu, radostiu u. s. w. Die Orthographie betreffend, wird rz von rf untersschieden. Ersteres sindet Statt nach einem Bozcal: korzecz; letzteres nach härtern Consonanzten, weil es in diesem Falle auch härter ausgessprochen wird: krsidlo, tsriepina.

für unser &, cz für e und č, s und st bald für s, bald für ss. Czrw wird noch ohne e vor dem r geschrieben, jest terw.

Die Sprache selbst ist ziemlich verständlich, ungeachtet einiger alten Formen und veralteten Wörter. Zezl baculus, zwierz fera, san draco, stred favus, sünd darinn männlich; ziz, w zizi, in siti, steht für zizen; mezh mulus für mezek. Längst veraltet sind rucziei und bystrsina torrens, wiehlasny prudens, wiehlasnost prudentia, motowuz zona, ducholowy dolosus, mrakawa caligo,

podstawa substantia, kramola seditio, prokni unusquisque, obihem abundanter. Da lutum platearum czrsiedne blato übersett wird, so muß czrsieda damals eine Gasse besteutet haben, woraus mit der Zeit stöjda entstanden ist, daher nun die Benennung der langen Gasse in Prag dlauhá stöjda.

In Adelungs Mithridates (Th. 2, S. 665) wird eine Probe aus dem lateinischen Psalter zu Wittenberg, der mit einer (vermenntlich) polnisschen Uibersetzung zwischen den Zeilen versehen ist, angeführt. Diese Uibersetzung hielt man für das älteste Denkmal der polnischen Sprache. Schon der ite Vers des ersten Psalms, noch mehr aber der izte Psalm setzt es außer Zweisel, daß die Sprache der Nibersetzung nicht polnisch, sondern böhmisch ist.

In einigen Stücken weicht schon ber Text dieser Exemplare von einander ab. Eben solche Ubweichungen zeigen sich, wenn man den Text des Prager Psalters mit dem Fragmente des Officium vom heil. Geiste vergleichet, woraus Hr. Tomsa in seiner Schrift über die Beränderungen der ce-chischen Sprache (Prag, 1805) den 69sten Psalm abbrucken ließ. Den 2ten Bers: Deus in adjutorium meum intende: Domine ad adjutorium meum intende: Domine ad

juuandum me festina, übersett das Fragment: Boze k memu poczatku przyhleday, hospodyne k mey pomoczy pospyest; der prager Psalter: Boze ku pomoci mey wzezrsi hospodyne ku pomahanyu mnye pospiey. Dieß mag zur Probe hinreichen, und zugleich zum Beweise dienen, daß die erste böhmische Uibersetzung des Psalters sehr alt seyn müsse.

Bon den gewählten Studen aus den Evangelien, die an Sonn = und Resttagen vor der Predigt gelesen werden, mag man auch schon im XIIIten Sahrhunderte, und wohl noch früher eine böhmi= fche Uiberfetung versucht haben. Bon diefer Gewohnheit, Abschnitte aus den Evangelien vorzule= fen, nannten die alten Bohmen bas Evangelium čtenie, d. i. lectio, bas Lefen, die Lefung. Allein aus diesem Zeitraum hat fich feine Sand= schrift bavon erhalten. Zwar glaubte ber fel. E. Hausarchivarius Taulow von Rosenthal 1736 ben dem Frenherrn Gottfr. Dan. von Wunschwiß zu Prag ein, über fünfthalb hundert Jahr altes Manufcript von einer bohmifchen Bibelüberfetung gefeben gu haben, beffen Befiger Balthafar von Tettau, ein Borfahr bes noch jest in Bohmen blühenden fürstlichen und gräflichen Rinfkischen Beschlechts, im J. 1311 gewesen senn soll. Dieses überaus rare Manuscript, schreibt Taulow von Rosenthal in seinem Entwurse eines böhmischen Staatsrechtes, hat auf meine Anhandgebung, weil. der damalige Graf und nachherige Fürst Stephan von Kinsty um 100 Dukaten an sich gebracht, in dessen hinterlassener Bibliothek es auch noch wirklich vorhanden ist."

Berghauer macht von dieser Handschrift in feiner Bibliomachia G. 36 gleichfalls Ermäh= nung. Er schlug die Stelle Joh. 5, 7 barin nach, und fand sie dem bohmischen Texte anderer Sandichriften gleichförmig. Mus feiner Radyricht wissen wir alfo, daß es feine gange Bibel, fonbern ein neues Teffament war. Der fel. Dobner hatte es um das 3. 1768 einen ganzen Monat lang ben sich, und nennt es eine auf Pergamen geschriebene Bibel, und fest hingu, er habe sich überzeugt, daß sie vor dem 14ten Jahrhunderte geschrieben fen. Allein nach einer mir von ber Sand bes Srn. Profeffors S. zugesendeten Bes schreibung dieser Handschrift, die man feit 1782 vergeblich suchte, und vor Kurzem zu 28. ents beckte, kann ich versichern, daß sich alle, bie ihr ein so hohes Alter beplegten, durch die dren nach ber Schlufformel beigefügten Zeilen haben täuschen laffen. Die Lehren des Balthafar von Tetau

an seine Söhne sind erst im J. 1579 auf Besehl bes Johann Tetauer von Tetau auf dem bengesbundenen Papiere von neuem abgeschrieben worden. Nach den erhaltenen Proben der Uibersestung zu urtheilen, enthält sie nicht einmal die ältere Recension, wie sie noch in Handschriften vor 1420 zu sinden ist, sondern eine spätere, die kaum über das Jahr 1460 hinauf reichen kann. Dazu kommt noch die jüngere Orthographie, nach welcher ihr auch kein höheres Alter zukommen kann.

Dobner mennte auch an der zu Wienerisch's Neustadt im Cistercienser Stifte vorhandenen Bisbel ein Denkmal von höherem Alter gefunden zu haben, als ich in der Abhandlung von dem Alter der böhmischen Bibelübersetzung ihr beplegen konnte. Es hat sich aber in der Volge gezeigt, daß die erwähnte Bibel zu Neustadt erst im I. 1456 geschrieben worden ist.

6. Das bekannte Lied vom heil. Wenzel, Swath Waclawe, Wenwodo cesté zeme, gehört ganz gewiß in diese Periode. Hagek, bei dem es auf das I. 1363 zu lesen ist, macht zwar den Erzebischof Johann zum Versasser desselben. Allein er irrt sich hierin ganz gewiß. Denn Beneß von Weitmil, der es ganz in seine Chronik aufnahm, nennt es ein Lied, das man von jeher zu singen

gewohnt sen (cantionem ab olim cantari consuetam). Der Erzbischof Johann erhöhte nur den Werth des alten Liedes dadurch, daß er allen Reumüthigen, die es zu Ehren des heil. Wenzels singen würden, 40 Tage Ablaß verlieh. In den Script. rerum Bohem. T. II. ist es nach der alten Handschrift abgedruckt worden. Zu Hageks Zeiten scheint es schon mit einigen Zufähen vermehrt gewesen zu senn, weil er dabei die Bemerkung macht, daß es nur aus dren Strophen bestehe, und wenn jemand mehr zugesetzt habe, so sen dieß überstüßig (Gestlize koo pridal co wice, to gest zbytek).

7: Die meisten Stücke meiner Handschrift aus ber ersten Hälfte des XIVten Sahrhunderts auf Pergamen in 12. Sie enthält lauter Gedichte und Lieder in vierfüßigen gereimten Bersen, meisstens geistlichen Inhalts. Die beträchtlichsten darin sind:

- a) Die Legende vom heil. Prokop, woraus Durich in seiner Bibliotheca Slav. S. 17, 46, 47 einige Verse anführte.
  - b) Die neun Freuden Maria.
  - c) Die weinende Magdalena am Grabe Jeft.
- d) Das Weinen der Jungfrau Maria.
  - e) Die Passion.

- f) Die zehn Gebothe Gottes.
- g) Die schöne Fabel vom Fuchse und Aruge. Diese ließ Hr. Ant. Puchmayer im Iten Bändschen seiner Sammlung böhm. Gedichte 1795 aus dieser Handschrift abdrucken.
- h) Satyren auf Schufter, bofe Richter, auf Schmiede, Mälzer, Bader, Fleischhauer, Bäcker. Franz Tomfa nahm fie in seine Chrestomathie auf.

i) Das Gedicht vom reichen Praffer (o Boshatey) beschließt die ganze Sammlung.

Das iu für das neuere i kommt in allen dies fen Stücken feltner vor, aber doch noch boleyucz, zieleyucz für bolegie, gelegie; gyu (eam), przed nyu, für gi, před nj; auch noch liutostiwy, giessiutnye für litostiwy, gessitně (in vanum); otczu für otci, yuzt für gigt'. Die erfte Perfon geht bald auf im aus: prawym, sadym, odpustym, bald wieder aufi: prawi, uczyny, zhozi, ukraczy, ztraczy, zaplaczy für prawim, učinim, shodim, ufratim, gtratim, gaplatim. Co auch prossy und prossym. Doch findet man auch razu für radim, chezu und chezy. Die Berba auf gi mit einem vorhergehenden Bocal, wie offigi, fdiegi, spilegi, porucziegi, wystrzyhagy, przirownagy, haben felbst in

ber zten Person bes Plurals nur selten ben Bozcal u: lagyu, przebywagyu, sonst magy, tbagy, wrownagy. Wenn aber lidie am Ende bes Berses mit bludie ober ludie (von bluditi, luditi) sich reimen soll, so ist wohl lidie für das ältere liudie nur von der Hand des späztern Abschreibers. Die weiblichen Duale poydewie, chczewie, sswie, bychwie gelten auch für die männlichen poydewa etc. Das Präteritum wiedie, selbst in der ersten Person (yaz wiedie), vertritt das Präsens, etwa wie das lat. novi. L und r werden in den Sylben, worin sie zugleich den Bocal vertreten, gewöhnzlich verdoppelt: pllny, brrzo.

liothek der Prager Domkirche in 4. vom J. 1309. Jum Behuse der Latein lernenden Jugend, und vielleicht insbesondere der 1259 vom Domherrn Sberhard gestisteten Bonisanten, die nach ihren Regeln Latein reden mußten, brachte man eine beträchtliche Anzahl lateinischer Börter mit beigestigten böhmischen Erklärungen in Verse, welche die Lehrlinge auswendig lernten. Das ganze lateinisch böhmische Vocabularium besteht auß 886 Hexametern. Die Uibersehungen ganzer Redens.

arten, die voran gehen, ließen fich nicht in Berfe zwängen. Bur Probe nur weniges:

Est ortus wychod, sed occasum fore zapad, Aurora zorze, tibi sit impressio zarzye. Dic fore wyetr ventus, sed zywel elementum.

Aer sit powyetrzye, flatus duch, vaporpara. Spiramen dychanye, cometa sit tibi zazrak. Irom tonitrus u. f. w.

Die Benennungen der Monate leden, vnor, brzyezen, duben, May, czrwen, czrwnecz, Sirpen, zarzwy (zarug), rzygen, listopad, prossynecz weichen von den noch übli= chen nur wenig ab. In Sirpen ift das i eingeschal= tet, wo doch fonst solche Sylben hier ohne Bocal geschrieben werden, wie blcha, czrmat, czrny, ezrt, ezrtadio, ezrw, ezrwen, zrnow, beren Aussprache man später burch ein aufgenommenes e milberte: blecha, čert, žernow. In brzuch, czelust, yucha, fozuch, fossule, lud, lude, lusnye (lissne), slubugu, wyzu video, hat sich das ursprüngliche u noch erhalten, womit aber · das i abwechselt: gyssel sorbitium, gytro jugerum, flibeno, znagy, flubugy. Go fom= men auch noch gu für gi, suknu für fukni, towarzisu' für tomarissi vor. Kür bie Snibe die wird oft nach Polnischer Art bye, für ipe aber ezpe gefchrieben: dzyed avus, dzyecze puer, dzyekan und dyekan; czyelo corpus, anstatt tielo, ezyesto für tiesto, doch nicht immer. Ein= mal steht wzbodyczi obviare, ein andermal wzhodyti. Chezyel ist unser chtiel. Rleinere Abweichungen sind: ozda, oznycze für bwozd, hwozda, rzetas anffatt retes Rette; stblo und 3dblo calamus für steblo Strohhalm; wozker Rob, nähert fich bem gemeinen moggr, wofür man in Büchern ogher findet. Labie, jest labe, ift die Elbe; drzyen, jest fren, der Meerrettich. Daß auch ichon aus dem Latein und Deutschen entlehnte Wörter vorkommen, wie kalamarz calamare, czyl Biel, czybla Biegel, ift wohl be= greiflich, da diese zwen Quellen seit Jahrhunder= ten den Böhmen offen ftanden. Bon veralteten Wörtern will ich nur einige herausheben: boch perna, byelpuch pergamenum, czistecz stannum, drzyescz asparagus, dehna cacodaemon, dyest leviathan, fra massa, frzno chlamis, lyspeze torcular, oruzye arma, ozyedle orificium, palczerz caefaries, pazye brachium, podgeffen autumnus, pop presbyter, przyelud phantasma, rinerz verna, rzemdyh maniplus, rzepicze crater, krzyetek titinillus, kula rima, kworzecz sturnus, klemye tignum, waten vulva, zawoy vitta, zmek belial, zak (d. i. žak) clericus. Aus den Uibersehungsübungen will ich nur zwen Stelzlen anführen, die elliptische Redensart stul, appone silentium, wobei hubu das Maul verzstanden werden muß, und die Phrase czyn spetoho newyeda, transeas id mente nescia.

9. Die Alexandreis in böhmischen Versen, in einer Handschrift der Prager Domkirche in Fol. Die Uiberschriften der Kapitel sind lateinisch. Die erste lautet: Hic incipit Alexander Boemicalis, worauf die Vorrede von 68 Versen folgt und so anfängt:

Genz zeymene byl wyehlasny Gehoz rozum byl tak yasny Ze gmu bylo wspeczko znamo W zemi w morzi w hwyezdach tamo.

Der böhmische Nibersetzer spricht hier von Salomon; da nun auch diesem noch viererlen Din= ge unbekannt geblieben wären, so hofft der Dichter eher Nachsicht, indem er, mit ihm verglichen, so klein sey, wie ein Wachslicht vor der Sonne:

Teb ssem i rziednym tako maly Jakz prziedelwem zwyerz vstali 21 przied slunczem wosscztycna swyeczka. Oleb przied morziem myelka rzieczka.

Er will also den Tadel der Reider nicht ach= ten, und schließt seine Borrede mit den Worten:

Jaz na ty gystye nechczi dbaty Chczy zyewnye wyedyety daty Tyem wstyem kterzyz poczssty stogye Neczstnych sye nycz nebogye O krali czssty toho swyeta Gesto wty czasy oswyeta.

Das Gebicht besteht aus mehr als 2000 solchen Versen, und müßte etwa noch einmal so viel betragen, wenn die Handschrift nicht schon mit den ersten sieben Versen des 34ten Kapitels aufhörte. Der Anfang des Gedichtes ist:

Rral Philipp byl w zemy rzieczky

Muz slowutny weczsky swyeczky

Poswem prawu myesye zenu

Olympyas tak stowiesye

Owski m dywne krasy byesye.

Das Ende: Hic intrat Alexander montium altitudines: W tu dobu král Maczedonye Geho woy geho podłonye W take sye hory tahnyesye Gyezto wyssost taka byesye Jakz gych sotnye moż dożrzycty Tuhdy gemu byesye gyety.

Der böhmische Dichter hatte sich wahrscheinlich an eine deutsche Bearbeitung dieses Gedichtes gehalten, wenn ihm gleich das lateinische Original nicht unbekannt seyn mochte. Den lateinischen sechs Versen:

Qualiter Hyreanis cum forte leunculus arvis Cornibus elatos videt ire ad pabula cervos, Cui nondum totos descendit robur in artus, Nec bene firmus adhuc, nec dentibus asper aduncis, Palpitat, et vacuum ferit improba lingua pa'atum, Effunditque prius animis quam dente cruorem,

entsprechen in der bohmischen Uibersetzung fols gende:

194. Jaksto lwowy styenecz prawpe Genz gestye nenye nastawye U genz gesstye netwod w nohy Try mu dossel zubek mnohy Ozrze nye... stado wolow Wsak pochcze k nym syory dolow.

3 a

Stana y poczne tam chtyety

Czoz nestona nanicz myeny

Wsak to pokaze wswem chtyeny.

In dieser Handschrift kommt zwar bas yu für i noch häusig vor: lyud, blyud, yutro tyusycz; doch eben so häusig y: lyd, klyd, weil die spätern Abschreiber die Bocale zu ändern pflegten. Daher nun die Reimelyuda - klyda, lyudi - wyklydy, lydy - bludy, fich leicht berichtigen laffen, wenn man ben ursprünglichen Bocal an die Stelle bes jungern y fest. Unter den veralteten Wörtern sind zu bemerken prublo Schlinge, utroba das Eingeweide, tomon Pferd, fen diefer, speho swyeta diefer Welt, sen y on dieser und jener. Im Dativ ist em (für om) nach fluffigen Consonanten nicht ungewöhnlich: kralem, wogem. So auch wogewati von woy, das heer, für bogowati. Wz wird noch als trennbare Partitel mit dem Accusativ gebraucht: wz hospodu, wz wodu anstatt na hospodu, na wodu. Unfer wzuhru, zhuru, ift noch ein Uiberbleibsel des ehemaligen Gebrauchs bes trennbaren wz vor den Substantiven.

Dritte Periode vom 3. 1310 bis 1410.

Die meisten ältern Gedichte, deren Alter sich nicht bestimmen läßt, mögen wohl in den Zeitzraum vom J. 1250 bis 1350 fallen. Dieherrsschende Epoche der böhmischen Dichter scheint also nur die zur Stiftung der Universität zu Prag 1348 gedauert zu haben. Manche Versuche mußten schon voraus gehen, ehe es Dali mil wagen konnte, die ganze Geschichte von Böhmen in böhmischen Reimen abzusassen. Bei der Krönung des Königs Iohann 1311 druckten die Böhmen ihre Freude auch durch böhmische Gesänge aus, wenn gleich die Zahl der deutschen Sänger größer war. Der Abt Peter von Königsal bezeugt dieß in schlechten lateinischen Herametern singend:

Turba Bohemorum canit hoc, quod scivit eorum Lingua, sed ipsorum pars maxima Tewtonicorum Cantat Tewtonicum.

Nach Dalimil fuhren auch noch andere fort, die Heldenthaten oder den Tod berühmter Böhmen, als des Plichta von Zerotin, Wilhelms von Hasenberg, zu besingen. Lupacius nennt das Lied auf letztern cantio, quae eo tempore fuit in ore hominum celeberrima, und

er würde es beim aten Ottober feinem Ralender eingeschaltet haben, wenn es nicht in böhmischer Sprache geschrieben gewesen ware. Das Lied über bie Schlacht bei Rreffn 1346 und über König 30hanns Tod, das feinen und der übrigen bohmi= ichen Selben Ruhm verewigen follte, nimmt bei ihm im Leben Rarls IV. fünf volle Seiten ein, woraus Adauct Boigt eine Probe (Act. Boh. I. 183 - 186.) abdrucken ließ. Unter diefem Ronig aus dem Luxenburgischen Sause ist der Rach= ahmungetrieb der Böhmen durch bas Neue und Ungewohnte, das sie bei feinem Sofe faben, machtig gereigt worden. Gin großer Theil berfelben, besonders aber die höhern Rlaffen, fanden an frem= ben Sitten, Rleidern, Stiefeln (daher nun boty anstatt skorne), am neuen Haarpube und an ber beutschen Sprache Geschmadt. Gie ahmten bas Fremde nach, nicht anders, als wenn sie geglaubt hatten, sie mußten nun nach erloschenem Prempflischen Stamme aufhören, Böhmen ober Clamen zu fenn. Es murde jum Sprüchworte: bie Böhmen find wie die Uffen. Der Abel und ber Burger von feinerer Lebensart in der Saupt= fadt nahmen die Hoffprache an. Und da ohne= -hin viele Stadte im Lande ichon feit bem vorigen Sahrhunderte mit Deutschen befett maren, fo ge-

wann auch hier die beutsche Sprache immer mehr Unfehen. Die ersten geschriebenen Stadtrechte haben deutsche Rathsmänner gu! Prag 1341 mit bes Königs Bewilligung in deutscher Sprache ent-Doch ward die lateinische Sprache noch immer in öffentlichen Berhandlungen, und wenn Urkunden ausgestellt werden sollten, allgemein gebraucht. Mit einer Urt von Bufriedenheit er= zählt es der deutsche Abt von Königsal in seiner Chronif, daß um das 3. 1330 bei hofe und in ben meisten Städten die deutsche Sprache mehr im Gebrauche war, als die bohmische. (In omnibus civitatibus fere regni et coram rege communior est usus linguae theutonicae quam bohemicae.) Daß auch öffentliche Uemter und fonigliche Schlöffer vom Ronige an Mus: länder vertheilt wurden, damit konnten die achten Böhmen weniger zufrieden fenn. Es entstan= ben zwischen ihm und den böhmischen Berren Mishelligkeiten, und der König mußte endlich dem fe= ften Sinne und der Macht der lettern nachgeben. Dalimil, der gang im Beifte ber eifrigsten bohmischen Patrioten fchrieb, beschloß feine Chronik mit einem Bunfche gur glücklichen Regierung des Ronigs, der fehr bedeutende Winke enthielt. Es heißt :

Toho Boze racz dluho vzdrawiti, A racz geho Tworcze navcziti, Uby milowal zemany,

A wiwe radie gmiel czeste Pany, Neb stiemi moze czti dogiti,

A bez nich nemoze zemie vpokogiti, Anebo gemu zemanom vwierziti, Aebo z zemie seczti gieti.

Panom razy mudru byti, Adez mohucz pokop eziniti.

Und nach g Berfen weiter:

Razy wam przideli wam kdy ktere wolenie, Chowayte sie skrze les na krziwa drwa chozenie.

C3ot' tiem mienim sam znamenay, Zwol sweho yazika, czizieho nechay.

Rarl IV. wußte die Begünstigungen, die er als Kaiser den Deutschen angebeihen ließ, eben so klug als König von Böhmen zu mäßigen, daß keine Klage laut werden konnte. Prag war zu seiner Zeit nicht nur die volkreichste Stadt in ganz Deutschland, sondern des kaiserlichen Hoses wegen auch zugleich der Sammelplatz der Künste und Wissenschaften. Diejenigen Kenntnisse, die man sich auf der neu gestifteten Universität seit

1348 erwerben konnte, äußerten ihren Einfluß auf die Cultur der böhmischen Sprache zwar nur mittelbar, aber doch in der Folge sichtbar genug. Karl selbst lernte nicht nur böhmisch sprechen, sondern auch schreiben, und wenn gleich noch alle Urkunden in seiner böhmischen Kanzlen entweder in lateinischer oder deutscher Sprache ausgesertigt wurden, so vergaß er doch nicht die slawische Sprache selbst den Söhnen der Kurfürsten in der golzbenen Bulle (1356) zu empsehlen.

Statuimus, lautet ber 30ste Artifel, ut illustrium principum, puta Regis Bohemiae, Comitis Palatini, Ducis Saxoniae et Marchionis Brandenburgensis, Electorum silii vel haeredes et successores, cum verisimiliter theutonicum idioma, sibi naturaliter inditum scire praesumantur et ab infantia didicisse, incipiendo a septimo aetatis suae anno in Grammatica, Italica et Slavica linguis instruantur, cum illud non solum utile, immo ex causis praemissis summe necessarium habeatur.

In der böhmischen Uibersetzung nach der Prasger Auflage vom 3. 1619 wird die flawische oder böhmische Sprache der italiänischen vorgesett:

aby od fedmi let pri Brammatyce veili fe gazyfum, Glowanstemu aneb Czeftemu a Dlafemu. Schon als Stifter des Benedictiner Rlofters in Emaus für die flawischen Monche aus Croatien bezeugte er, wie werth ihm die flawische Sprache war. In einer Urkunde vom 3. 1356. Fraft welcher er dem Schreiber ber flawischen Bücher für diefes Rlofter, Johann, einen Gehalt anweiset, nennet er sie nobilis, die edle fla= wonische Sprache, und insbesondere für Böhmen hatte er in feinen Sagungen verordnet , daß fein Richter im Lande angestellt werden follte, wel= der ber böhmischen Sprache nicht fundig mare. (Rterýžby nevměl mluwiti a rozumietí řeči Cžestého gazyta, gessto slowe reč slowanstá). Seine Frau, die Königin Elisabeth, die 1393 ftarb, hat auf die Ginfaffung ihrer Löffel bohmische Sprüche eingraben laffen. Muf einem 3. B. steht: Czo pan buoh da, to se stati ma. Siehe die übrigen ben Jof. von Bienenberg in ber Beschichte von Königingraß, wofelbst die 24 Löffel noch aufbewahrt werden.

Sein Sohn Wenzel war unter ben böhmis schen Königen ber erste, ber auch schon Urkunden in böhmischer Sprache aussertigen ließ.

In Pelzele Urfundenbuche ju Bengele Lebensgeschichte findet man Num. CXVIII die alteste vom 3. 1395 genau abgedruckt. Alter, ber in feinem Bentrag zur praktischen Diplomatik für Slawen (Wien 1801. 8.) die diplomatische Epode der bohmischen Sprache gang richtig in das Ende des 14ten Sahrhunderts verfest, wollte boch noch eine ältere Urfunde von Bengel, näm= lich die in Bienenbergs Geschichte ber Stadt Roni= ginhof Num. VI angeführte vom 3. 1368, gefunden haben. Allein das Driginal von biefem Briefe ging burchs Feuer zu Grunde, und Bla= diflaw bestätigte in einer bohmifch geschriebenen Urkunde vom 3. 1509 die ihm vorgelegte Ab-Schrift in einer bohmischen Uibersetzung, deffen Driginal unfehlbar lateinisch mar. Siehe baselbit Rum. XX.

Es gibt zwar noch ältere Briefe in böhmisscher Sprache, aber keine königliche. In den so genannten Errichtungsbüchern (Stiftungsbriesken) ben Balbin Miscell. L. V. kommt Vol. II. Q. 4. S. 76 eine Stiftung der Hohenelber Bürger vom J. 1386 vor, wobei Balbin die Anmerkung machte: sunt literae Bohemicae, quod hactenus nunquam kactum animadverti. Nebst dieser ist aus bem XIV ten Jahrs

hundert nur noch eine vom 3. 1398 dafelbft G. 279 angezeigt. Bon Jodof, Markgrafen in Mahren, ift eine im J. 1393, von Protop eine andere im 3. 1395 in böhmischer Sprache ausgefertigte Urfunde in der ständischen Registratur zu Brun vorhanden. Sm XV ten Jahrhunderte fommen fie zwar häufiger vor, sind aber noch immer bis in die Mitte beffelben felten genug. Wenzel hat= te unter feinen Sofleuten auch geschickte Manner, welchen man bohmifche Uibersetzungen damals beliebter Werke zu banken hat. Ihm eignete Un= breas von Duba, ehemaliger Dberfter Landrich= ter feine böhmisch verfaßte Landgerichtsordnung gu. Seine besondere Gunft gegen die Böhmen legte Wenzel durch das Decret vom 3. 1409 an den Tag, wodurch der bohmischen Ration ben allen Acten an der Universität dren Stimmen zugesprochen worden, da sie vorhin nur eine hatte. Mach dem Abzuge der deutschen Professoren und Studen= ten ward nun die bohmifche Parten an ber Unis persität die herrschende.

Um das F. 1374 gab es schon Leute, die aus Gisersucht das Schreiben böhmischer Bücher laut misbilligten. Thomas von Sftjtni, ein böhmischer Edelmann, der für seine Kinder einen driftlichen Unterricht böhmisch versaßte, vertheidiate in feinen Borreben mit Gifer bas Lefen böhmischer Bucher geiftlichen Inhalts. Geine Gegner fucht er durch eine homilie des heil Mugu= ffin von bem Rugen ber Lefung ber beil. Schrift zu beschämen, und fahrt in seinem Gifer fort: Uty gesto byzdye knyhy czeste acz y dobre. fnad chtyecz aby gen samy byly mudrzy wys dyeny, mobli by se dobrze leknuty bozie po= mfto, d. i. "Und diejenigen, welche die bohmi= Schen Bücher, wenn sie gleich gut sind, schänden, indem sie vielleicht nur allein flug scheinen wollen, follten wohl vor der göttlichen Rache erschrecken." Er bedauert es, daß der Tadel diefer milgfüchtigen Ciferer für ihr Latein mehr die guten Bucher trafe, als schlüpfrige Gedichte, als Ros mane, wodurch Wolluftige noch mehr gur Bollust entzündet würden. (Uno mnogy rady by ezeste kniby zatratily a to; gen dobre. De nyem basnyem gymyz smylny wyecze se wswem smylstwe rozzehugy nyez nedyegy.)

Unter den gut en Büchern, deren Lesung man damals nicht gut heißen wollte, mag Sft is tny vorzüglich die h. Schrift verstanden haben. Um diese Zeit sind doch schon einzelne Theile der Bibel in mehrere Hände gekommen, wenn wir gleich noch keine Handschrift der ganzen Bibel auf-

meifen konnen , die vor bem Ausgange bes iaten Sahrhunderts geschrieben worden ware. Die Ronigin von England Unna, Gemahlin bes Ro. nigs Richard II., eine Schwester von unferm König Wenzel, foll die vier Evangelien in bohmischer, deutscher und lateinischer Sprache beseffen haben. Unna ward im 3. 1381 mit Richard vermählt und ftarb im 3. 1394. Bon diefem Evangelienbuthe, das Lelong aus Ulserii hist dogm. anführt, fagt Wiftef: Nam possibile est, quod nobilis regina Angliae soror Caefaris habeat Evangelium in lingua triplici exaratum, scilicet in lingua bohemica, teutonica et latina, et haereticare eam propterea foret luciferina stultitia. Diese Stels le führet benn auch hus Tom. I. p. 108. in der Replik wider Stockes an. Wiklef felbst ver= fertigte eine englische Bibelübersebung Ronig Wenzel hatte zu feinem und feiner Gemablin Ges brauch eine beutsche Bibel auf Pergamen abschreis ben laffen, die jest in der Sofbibliothet gu Bien aufbewahrt wird. Dieß alles mußte endlich ben eifrigen Böhmen den Entschluß hervorbringen, auch für eine bohmische Uibersetzung ber ganzen Bibel zu forgen.

Im J. 1397 endigte Johann von Holeschau, ein Benedictiner des Klosters Brewniow ben Prag, seinen Commentar über das alte Lied Hospodine pomiluy ny, worin er als erster böhmischer Philolog einige veraltete Wörter und Wortsormen erkläret. S. oben 77.

## §. 12.

Denkmahle ber böhmischen Sprache aus biesem Zeitraume (1310 - 1410.)

1. Eine gereimte böhmische Chronik, Kronyka teská, dessen Versasser wir nicht kennen. Gewöhnslich nennt man ihn Dalimil, weil beim Hagek in dem Berzeichnisse der von ihm gebrauchten Geschichtschreiber auch ein Dalimil Mezykicky Kanowsnik kostela Boleslawskeho angegeben ist. Allein der böhmische Dichter, der vermuthlich um Beswirthung und Sold auf der Burg eines Herrn (etwa Wilhelms von Hasenburg) die Thaten seiner Vorväter in Reime brachte, ist von dem alten Priester zu Bunzlau, den dem er ein Cremplar der alten Chronik (unsehlbar den Cosmas in lateinischer Sprache) fand, wohl zu unterscheiden, und darf mit dem Bunzlauer Domherrn nicht versmengt werden. Hageks Venennungen, da er Un,

genannten gang willführliche Ramen zu geben pflegt, ift ohnehin nicht zu trauen. Paul Ge fe fin, ber sieben Sandschriften ben feiner Musgabe vom 3. 1620 gebrauchte, nennt sie Kronnka sta= rá Klásstera Boleslawského, alte Chronik des Klo= ftere zu Bunglau. Gine neue Ausgabe mit Barianten aus vier Sandichriften beforgte im 3. 1786 Frang Kauftin Prochagfa unter bem Titel: Kronnka Boleslawská, und verfah sie mit einigen theils grammatischen, theils historischen Er= läuterungen. Dem Inhalte nach schließt die Chronif mit Johanns Rrönung, als mit einer merkwürdigen Begebenheit. 3m 3. 1314, alfo nur wenige Sahre nach berfelben, endigte er fein Berk. Es laffen fich aber zwen verschiedene Recenfionen dieser Reimdronit unterscheiden, eine frühere, und eine fpatere. In ber lettern find fcon manche historische Data, die in der erften fehr fehlerhaft angegeben maren, berichtigt worben. Sandichriften von der fpatern Recension hatte Prochagfa zwen, P. und F. b. i. die Pelgelische und Fürstenbergische, bende ohne Sahre= gabl, vor sich. Zusäte und größere Abweichungen kommen ben Prochazka S. 258, 261, 264 vor. Die ältere Recension enthalten die zwen Sand= schriften Z. und FF. d. i. die Bebererifche vom

3. 1459 und die bei ben Frangistanern vom 3. 1441. Aber felbst die Sandschriften von der erften Recension sind nicht von allen spätern Busagen fren. Die Abschreiber konnten nicht umbin, ir= gend eine Helbenthat eines Borfahre jener Familien, für beren Gelb fie fchrieben, am gehöris gen Orte einzuschalten, wie z. B. die feche Berfe vom Czachowes in der Sandschrift F F, bei Prochazta S. 311. Gie nehmen sich auch die Frenheit, veraltete Wörter mit neuen zu vertauichen. In bem Berfe: nebo tannie & Blaftu fwiet gmiegiechu (Rap. 11.), haben bie meiften Abschrei= ber bas Wort swiet entweder burch rada, Rath, ersett, ober gar in smiech vermandelt. Doch lieft eine handschrift auf Papier bei den Minori= ten zu Prag, die aber nur bis zum 14ten Rapi= tel reicht, noch swiet, und bestätiget also die alte richtige Lesart. Swiet ift hier aus fund wiet ausammengesett, und heißt buchstäblich colloquium, Rucksprache, Rath, im Ruffischen soviet, im Altflavischen s - viet. Für muschme mufy lieft bloß die Fürstenbergische Sandschrift an dren Stellen drbi. In der Drihographie, befonders in der Beränderung des ursprünglichen iu in i, waren die Abschreiber noch freger. G. 72 fteht der Reim lud und blud, allein Prochagea

R

fand das lud der erften Ausgabe in keiner Sande fchrift mehr, fondern lid. Co fann auch C. 70 ber Reim nelibj und vrubj nicht von ber Sand bes erften Berfaffere fenn, fondern er muß neliubi gefchrieben haben. Man vergleiche noch die Reis me lide und nebude G. 135, wludj und lidi G. 140, libi und fudi S. 168, woselbst ber Berausgeber für ben Imperativ fubi nicht bas Prafens faudi hatte fegen follen; ferner fudj und lidi S. 187, wo boch FF ludi lieft; flidj und sudi S. 211, endlich sudj und rozflid S. 327. Aber in Rudficht ber alten Formen des Duals, des einfachen Präteriti auf ach, ech, ich u. f. w. bleibt uns dieses Denkmahl noch immer fehr wich= tig. Es scheint ein Lieblingslesebuch burch gwen= hundert Sahre geblieben zu fenn Die hatte der böhmifche Nationalhaß gegen die Deutschen einen so hohen Grad erreicht, als ihn hier ber Dichter Schildert. Groß und tapfer find feine Belden, die bohmischen Berren und Ritter, wenn sie die Deutschen aus ihrem Vaterlande hinausjagen ; flein und ohnmächtig die Ronige, wenn fie deutschen Rathen Gebor geben. Seftig und grob ift fein Schimpf auf Deutsche, Die er für erklärte Reinde bes böhmischen Ruhms, ber böhmischen Ration und Sprache anfieht, und fie burchgangig für bie

Urheber alles Unglücks hält. Luge und Erdiche tung nahm er zu Gulfe, um fie allen Bohmen noch verhaßter zu machen, als fie es feit Ottofars Niederlage schon waren. Immer mochte ber warme Patriotismus an ihm gefallen: nur hatte man ihn nicht auch für einen glaubwürdigen Ergabler halten follen. Mus ihm kamen die albernften Mahrchen in unfere Geschichte. Frühe schon ift diese Chronik in deutsche Reime gebracht morben, wovon eine Sandschrift vom 3. 1389 auf Papier in ber Bibliothet ber Domfirche vorhan= ben ift. Rebst diefer gibt es noch eine prosaische Uibersetung, die Sier. Dez nach einer jungern Ubfchrift des Chriftoph Soffmann, der im 3. 1534 ftarb, im 2ten Tom. feiner Script. rerum Austr. p. 1044 - IIII abdrucken ließ. Ein viel älteres Eremplar fah ich vor 22 Jahren im Rlofter St. Emmeram zu Regenfpurg.

Nach Dalimils Beispiele fuhr man fort, auch einzelne Begebenheiten in Liedern zu besingen, Geff in fand die Beschreibung des Turniers vom I. 1315 zwischen Rudolfs und Wieness Knapspen in einigen Cremplaren, und hing sie seiner Ausgabe an. In der Fürstenbergischen und der schonen Cerronischen Handschrift auf Pergamen ohne Jahrzahl stehen nebst dem Turniere noch

mehrere Stücke vor bem letten Kapitel, in einer andern Cerronischen auf Papier vom 3. 1443 hinter demselben. Diese sind: a) Der Bug bes Königs Johann wider ben Grafen Matthias von Trentschin im J. 1315, 31 Berfet Przi tom czassie w Morawie zle sie diegiesse u. f. w. b) Wil= helms von Safenberg Selbenthaten, 40 Berfe. c) Die Bewegungen ber bohmischen Gerren ge= gen R. Johann im S. 1316. d) Plichta von Berotin 1319. Wilhelms von Waldet Tod aber 1319 blos in der Fürstenbergifchen und der Lobtowisischen Sandschrift auf Pergamen in 12. 48 Berfe: Belenmy czesteho potolenie, genz sie gest stalo nedawno nynie, sfel cztny pan Wilem ; Watbefa. In der lettern kommt noch eine artige Anekdote vom Könige Johann vor, wie er fein Reitpferd einem Laftwagen vorfpannen ließ. Mus einer alten Raunisischen Chronik, die Paproch bei ben Nachkommen ber Berren Gft ofe fand, führt er in seinem Diadocho II. 285, 286 mehrere ähnliche Berfe an, einige auch in feinem Spie= gel (Breadlo) bes Markgrafthums Mähren G. 410. Seiner bekannten Leichtgläubigkeit ift es faum gu verzeihen, wenn er im Diadocho (IV. 254) auch die Prophezenungen der Libuffe von den gold= und filberreichen Bergen in Bohmen, in folchen

Bersen abgefaßt, uns vorlegt und bereden will, sie in den Schriften eines Tobias Kriwogen Bubet von Falkenberg, der im J. 1269 zu Saaz Dechant gewesen sepn soll, gefunden zu haben.

- 2. Berschiedene Gedichte, meist geistlichen Inshalts, in einer Handschrift auf Papier in 4. in der Bibliothek der Prager Domkirche, worin solzgende Stücke enthalten sind: a) Der böhmische Alanus, ein allegorisches Gedicht von der Wiederschriftellung der ursprünglichen Bollkommenheit des Menschen, 19 Blatt. b) Die sieden Freuden Mariä, 11 Blatt. Siehe oben S. 124 c) Gesdächtniß des Todes, 3 Bl. d) Die Himmelssahrt Mariä, 7 Bl. e) Sechs und zwanzigerzlen Karren, 2 Bl. f) Fünf Quellen der Sünzde: das Herz, der Reichthum, die Armuth, böse Gesellschaft, Gewohnheit, 2 Bl. g) An selmus von dem Leiden Christi, ein Gespräch zwischen Anselmus und der h. Jungfrau Maria, 14 Blatt.
- h) Catonis Disticha, lateinisch und boh=
- i) Gebethe in Bersen zur Jungfrau Maria, eines in Prosa; das Responsorium nebst den Bersen von der h. Dorothea, 7 Blatt.
- k) Ein lateinisch = böhmisches Vocabularium, 5 Blatt. Dieses und eine Homilie des h. Augu-

stins wider die Wahrsageren scheinen von jungerer Sand zu senn.

Aus dem Alanus mögen hier als Probe der Orthographie und Sprache einige Verse stehen:

Gedm neby varzye potom Tot they powyedyety o tom m nychz sedm planet pezvebywa Razdy fwym czasem otbywa Tyech dwa czesty gmena mata 21 pyet egefty gmen nemata Mpespecz Auneze tak dwa slowu Wenus Mars tat ponych plowu Merkurius Saturnus & tomu Aupyter fazdy w swem domu Ded flunczem fre glato rody Dod Myespeczem strzyebro wzchodo Merkurius rtut przywody Mars 3 swe moczy czystecz plody Wenus myed czyny na nowo Saturnus plody olowo Jupyter wzelezye brody 21 tat druh druhu nevistody.

Also hatte man damahls für die Planeten, Sonne und Mond ausgenommen, noch keine böh= mische Benennungen. Das Zinn heißt auch im

Bohemarius (oben S. 126) čistec. Das des monstrative Pronomen ow, owa, owo kommt sont nicht leicht vor. Psáno, gemahlt, behielt noch seine erste Bedeutung. Psáti (pisati) hatste also gerade die Bedeutungen, wie γραφω, 1. mahlen, 2. schreiben.

- 3. Eine gereimte Leibensgeschichte Christi (Skladanie o vtrpenj) auf Papier in 4. in der Fürstl. Lobkowißischen Bibliothek zu Raudniß. In derfelben Handschrift 2) das Leben Christi, 3) der Rath eines Vaters an seinen Sohn (Rada otce k synu) in Versen.
- 4. Der böhmische Cato, vermuthlich nach dem Deutschen: Ein Meister Cato war genannt. Die Neubergische Handschrift auf Pergamen in 16., welche Voigt in seinen Act. lit. Bohem. Seite 132 153 beschrieben hat, ist lange nicht so alt, als sie Boigt machte. Proben daraus sind bei ihm und im Slavin an mehrern Stellen abzedruckt. Biel älter ist die R. 2 unter h) angessührte Abschrift, die ich mit einer dritten alten Handschrift der öffentlichen Bibliothek und mit dem Terte, der am Rande eines lateinischen gedruckten Eremplars der Strahower Bibliothek beigeschrieben ist, vergleichen ließ. Sie weichen in manchen Ausdrücken von der ersten Handschrift ab, seltner

von einander. Der Anfang lautet: Kato musik byl welnky; nach der jüngern Abschrift: Katho mudrzecz mustr veliky. Jedes lateinische Distichon wird in sechs böhmischen Zeilen umschrieben. Das zote: Quae culpare soles etc. auf solezende Art:

Czoz sp przywykł hadyty
Nerod tehoz sam czynyty
Welykat mu hauba bywa
Rtoz spe yako mudrym wzywa
Ze gyne bude trestraty
Sam toho nechtye ostaty.

Für habyty liest die Clementinische Abschrift hannety, die Strahöwer winiti. In einer Neusbergischen Handschrift in Fol. vom S. 1445, die mit der römischen Chronik anfängt, und mit dem Cato endigt, wird der letzte Bers so gelesen: Chezit' tye rad nad spe chwaliti anebo myeti.

Gine jüngere Cerronische Handschrift auf Papier in 4. enthält nur das erste Buch, und schließt mit Dapsilis interdum etc. Atiessyll kon pan buoh koho u. s. w., wofür die ältern Handschriften lesen: Konz buoh vtnessyl sbozym koho. Es solgen aber in derselben noch 304 lateinische Kurze Sprüche, die in böhmische Reime übersetzt sind. Primum quaerite regnum Dei ist der

erste, Serena dies laetisicat homines der lette Spruch, bessen Uibersetzung lautet:

Rafay den lidi obweseluge Ale den mraczny smuczuge.

5. Die jungen Rathgeber in bohmifchen Reis men. Der Berfaffer bavon Emil von Riefenberg, Fla fff a genannt, Hauptmann bes Czaslauer Rreifes, ward von den Ruttenbergern im 3. 1403 er= Schlagen. Man kennet noch kein Exemplar Wir begnügen uns also mit ber Nachricht, bie Bupa= eius beim 13. Aug. bavon gab: Composuit populari lingua atque rhythmis librum titulo: Juvenile consilium seu juvenes Consultores, dignum sane lectu; est enim refertus pulcherrimis sententiis ac gnomis, quae sunt normae vitae ac morum, tum praeceptis piis atque salutaribus. Das Gedicht Clowa rada, (bei ber Abschrift des Dalimile bom 3. 1459), scheint vom erftern, bas etwa mladá rada hieß, verschieden zu senn.

Man findet wohl noch manche kleinere Gebichte in andern Werken zerstreuet, deren Alter sich nicht bestimmen läßt. Hier will ich nur noch bren nennen, die sich in der schönen Cerronischen Handschrift auf Pergamen Blatt 70, 71 vorsins den. 1) Pramba, die Gerechtigkeit. 2) rec ginocha mladeho. 3) rec kmete ftareho.

Pulkawa hatte auch schon eine Sammlung von gereimten Sprüchen der Vorväterweisheit, wovon er in seiner Uibersetzung der lateinischen Chronik nicht selten Gebrauch machte. Siehe S. 130,
164, 169, 194, 234 der Prochazkischen Ausgabe.

man, (Triftram rek weliký), im J. 1449 abges schrieben, und der Geschichte von Troja und Mansbevill's Reise in einer Handschrift bei den P. P. Minoriten beigebunden. Enthält mehr als 2000 gereimte Berse. In der Stockholmer Handschrift vom J. 1483 sehlen am Anfange einige Blätter; denn sie fängt mit dem 112 Berse an: Nebt gis nechen čekati. Das deutsche Driginal ist in Müllers Sammlung deutscher Gedichte aus dem XII. XIII. und XIVten Jahrhundert (Berlin 1785) im 2ten Theile zu sinden. In derselben Handschrift zu Stockholm ist auch noch ein zwenster Ritterroman zu lesen. Nämlich

7. Der Tandarias und die schöne Floribelle, 40 Blatt. hebt an:

Byl geden Král, ten flul Urtus,
Toho mile každy poslus,

Ten byl tak dobry a tak mocny, Re wsij prawde wssem pomocny.

Dobrý heißt hier brav, tapfer, und prawda Recht, Gerechtigkeit. Der Tandarides in Prosa scheint eine jungere Bearbeitung zu senn.

8. Die trojanische Geschichte aus bem Lateini= fden bes Buido von Columna. Balbin, ber fie in einer Handschrift vom 3. 1468 im Kloster Df= fet fand, fchreibt fie aus Uibereilung dem Dittus zu, da sich boch Guido felbst auf ihn bezieht. (Boh. d. III. 203). Bei ben P. P. Piariften gu Leipnit in Mähren fah ich vor 26 Jahren eine Sandschrift auf Papier in 4. vom 3. 1467. 2lus ben Schlufformeln läßt sich schließen, bag biefe Beschreibung bes trojanischen Arieges eine Lieblingsleseren unfrer Ritter feit bem 14ten Sahrhunderte gewesen ist. Die Lobkowitische schöne Sandschrift in Fol. vom 3. 1442 ward auf Befehl bes Paul von Genft ein geschrieben. Die Werse von Hektors Tode stehen darin nicht zu Enbe des Buches, wie in den Ausgaben, fondern nach dem 21ten Kapitel. Die Abweichungen des gedruckten Tertes find größtentheils unerheblich. In der Musgabe vom 3. 1488 fteht 3. B. nefmpfina für wftekla, naplete für namiete, kong geft bylo na vswitie anstatt tong by na vonienij. Eine

andere Sandschrift (ehebem bei ben Minoriten gu Prag) in Fol. vom 3. 1437 ließ fich ber Ritter Wenzel von Kleinbafcht (& Bafiten) abfdreiben. um ritterliche Thaten gur Bertheibigung bes gott= lichen Gefeges und bes Rechtes baraus zu lernen. "Naprzied & flawie bogn a keczty a kuzitku lidu ritierzskeho zemie czeske, aby ge cztucze nebo sli= ffecze navezili fie flawnym a vdatnym ftuttom ris tierzschm kuobranie zakona bozieho a swe wlasti czeste, dudich a sprich lidy pred gich nasilnity bezprawnymi." Rach bem neuen Testamente vom S. 1475 ist die trojanische Chronik das erste gedruckte Buch in bohmifcher Sprache. Benn fich gleich die Worte: da wir nun (schon) von der Geburt des Sohnes Gottes MCCCCLXVIII. anfangen, auf die Sandschrift zu beziehen fcheinen, die man bem Seger vorlegte, folglich bas Jahr 146g nicht von bem Drude gelten barf, fo hat die erste Auflage ohne Druckort in 4., wovon nur bren Exemplare bekannt find, alle Rennzeichen des ältesten Druckes, etwa vom 3. 1476. Die 2te Auflage erschien zu Prag mit gang andern, gröbern Lettern, im S. 1488. 4. Die britte mit Beränderung der häufigen Archaismen eben dafelbst 1603. 8. Die vierte veranstaltete 28. Kras merius 1790. Bergleiche Bohm. Lit. I. 45 folg.

o. Thablecet, ber fleine Beber, ober ga= Tobnit a nesstesti, ein langes Gespräch zwischen dem Kläger und dem Unglücke, in der Handschrift A. ehedem bei den D. D. Minoriten, der Geschichte pon Troja beigebunden. Ich befite auch eine neue ere Abschrift nach einer andern Sandschrift. Sat' fem Tkadlecz vezenym rzadem, so fängt das zte Rapitel dieses böhmischen Driginalwerkes an, beg brziewie, bez ramu a bez geleza tkati vmiegi (für pmim). Gein mahrer name fen aus g Buchfta= ben zusammen gesett; ber erfte ift ber ite bes Alphabets, der zwente der 20te, der dritte der Ate und fo weiter. Rach der Entrathflung fommt nun Enduit heraus, und feiner Beliebten Rame Ublicata, mit bem Beinahmen Dernitafta. Sie war auf bem fürstlichen Sofe ju Grag an ber Elbe Einheißerin (topicata). Diese Beinahmen nimmt ber Berfaffer, ber hier als Rlager auftritt, in figurlicher Bedeutung, und geht zu ihrem Lobe über. Ewig muffe er das Unglud haffen, weil es ihn von feiner Beliebten getrennt babe. Bes gen seine Unklagen sucht bas Unglück sich zu ver= theidigen. Säufig werden die h. Schrift, Plato, Aristoteles, Cicero angeführt. Bor vielen andern albernen Safelenen hatte Diefe Schrift, ber guten priginellen Musbrude megen, wohl verbient, ges

bruckt zu werden. Dieß geschah in Böhmen nicht; wohl aber außerhalb. Dein fel. Freund Durich entbeckte einen alten Druck einer frenen deutschen Uibersetzung in der f. Hofbibliothet gu Bien. Das Werk ift in 4. ohne Cuftos und Signatur, mit einem Holzstiche, ber einen Bauer vor stellt, gezieret, mit der Uiberschrift: Lie nach polgend etliche tzumale kluger und subtiler rede wissen. Wie eyner der was genant der Uderman von behem, dem ein schone liebe graw fein Bemabel gestorben was, beschiltet den tode, und wie der tode im wider antwurt, und seczet also pe ein capitel umb das ander, der capitel feind XXXII. ond vahet der acters mann an alfo zu flagen: Brimmer tilger als ler leute Schedlicher achter aller Welte. Diefer Unfang lautet nun im Böhmischen: Uch ach nastogte, Ach ach bieda, ach nasple, Ach na tie vkrutny a wrucy shladiteli wsech zemi, skodli= wn ffkuodce wseho swieta, smieln morderzi wsech dobrnch lidij. Das Driginal ift also viel worts reicher. Wie und warum man in die beutsche Bearbeitung für den Weber einen Udersmann als Rläger aufnahm, fann ich nicht errathen.

10. Die ältesten böhmischen Landrechte Und breas von Duba, oberfter Landrichter unter Rafe

fer Karl IV. und König Benzel IV., welchem lettern das Bert zugeeignet ift, hat diefe Samm= lung gemacht. Sie enthält a bas alte bohmische Landrecht (pramo zemffe czeffe), b. die Rechte, Die man bei den altern Berrn von Rofenberg vor= fand, und aus feinen Büchern abschrieb (Prama pana ftareho & Rogmberfa), c. die Gerichtsord= nung (Rad prama zemfteho), die in dem fcho= nen Cober ber Altstadt Prag auf Pergamen in Fol. auch lateinisch (Processus tabularum terrae de citationibus diversis) vorfommt. Die Sandschrift ber f. Sofbibliothef gu Bien benuste Balbin in feinem Buche de Magistratibus. G. Materialien gur Statistif von B. II. 224. In feiner Boh. d. III. 196 gibt er den Inhalt berfelben febr unbestimmt an : Jura, Leges et Statuta Bohemiae a Przemyslao usque ad Wenceslaum Caroli filium, liber auro contra pretiosus. Er fand aber auch zu Saufe, was ihm außer Bohmen gold= werth ichien. Denn unter ben Sandichriften ber Clementinischen Bibliothet nennt er: Jus Bohemicum bohemice antiquissimo genere scripturae, verbis etiam antiquissimis scriptum. G. 110., und abermal G. 111: Constitutiones regni Boemiae antiquissi-

mo scripturae genere, bohemica lingua. Item Nalezowe Panuw Czeskych (es find nur einige Landtagsschlusse vom 3. 1402 und 1411) et Constitutiones regni latae (nicht von ihm gegeben, fondern bei ihm in Büchern gefunden) a Domino de Rosis seniore. Ibidem sunt jura civitatis Pragensis. (Die' Stadtrechte famen später hingu). Hic liber dignissimus est lectu ad cognoscendam optimam regni gubernationem illis felicissimis actatibus. In ber Krumauer Bibliothet bei ben Jefuiten fand Balbin noch einmal die alten Rechte: Statuta regni Bohemiae, vetustissimus codex manuscriptus. Boh. d. III. S. 172. Eben diese Bandschrift, die Balbin gu Krumau fah, ift mit einer Rote am Rande von feiner Sand verfeben, und kam bei Mufhebung der Jefuiten in die öffentliche Biblio= thet. Gie enthält noch viel mehr, als Balbin ans zeigte. Gie kann auch nicht vor 1486 geschrieben fenn, da die Landtagsartikel von diefem Sahre noch am Ende'in ihr zu lefen find. Auf die oben genannten bren Stude a, b, c, folgen bier : d: rzad czeffe forung Cziefarzem Rarlem porwrzený auf 6 Blatt Damit boren auch in bem prächtis gen Gerronischen Coder die Rechte auf. e. Bitas

wenie ginak statuta Kralowstwie Czefteho, auf 13 Blatt. Die lateinischen Sabungen Karls IV. gab querft Paul Gefchin im S. 1597 unter bem Titel: Majestas Carolina heraus. Er macht in der Worrede ber bohmischen Uibersegung Er= wähnung. Bekannter ift die 2te Musgabe, Ba= nau 1617. So weit reicht die wiener Sand= schrift. f. das Lehnrecht (prama manska). Die älteste Sandschrift des Lehnrechts auf Pergamen aus der Mitte des XIV ten Jahrhunderts wird beim f. Fiffalamt aufbewahret. Die bohmische Uiberfehung bes Lehnrechts ward fammt dem allgemeinen Landrecht, worauf sich jenes bezieht, zu Ollmus (und Leutomischel) 1538 in Fol. gedruckt. Endlich g. die Rechte ber größern Stadt Prag, nebst den untergeschobenen Cobieslamischen Bor= rechten und einigen fleinern Stücken, Die ich unberührt laffe. Der Cober ber Altstadt begreift nicht nur f. und g. in sich, sondern gang gulebt auch die Weinbergrechte (Wyfazenie winnic) von Rarl IV. Es gibt Sandichriften, worin blos die Prager alten Stadtrechte vorkommen. Gine vom 3. 1447 in 4. enthält auch die vom Go bieflam ertheilten Rechte und Frenheiten, die der leichtgläubige Saget in feine Geschichte aufnahm. In der Klattauer Handschrift in Fol. vom 3. 1465

Ł

folgen die alten Landrechte auf die Prager Stadt=
rechte, und nach jenen wieder andere Stadtrechte,
und zwar die Nürnberger und die Magdeburger.
Der schöne Coder in der fürstl. Colloredo = Mansfeldischen Bibliothek zu Prag ist eben so vollständig, als die Krumauer Handschrift. Er kam
von Stockholm, wohin ihn die Schweden als
Beute brachten, wieder in sein Vaterland zurück.
Seinen Werth wußte derjenige zu schäßen, der am
Ende sein Schicksal in 8 lateinischen Distichen be=
schrieb. Unter andern heißt es:
Cocicibus quid te jactas Stokholma Boemis,
Si non sit moris lingua Boema tibi?

Multa quidem patrias fatum referebat in oras, Quorum sors numero me sociasse suo, Caesaris ad regem degens legatus in urbe, Me non immodico comparat aere sibi.

rechte, aus dem Deutschen (Prawa miesczka, weska, fediska, a prawa panska a potom manska) in einer Handschrift auf Papier in 4. Deffentl. Bibl.

necht (Tyto knyhy gfu knyhy v wikpildne prawa fasiczkeho rzadu nakoz Mandburk pozywa'a haslyssiene). Die Handschrift der öffentl. Bibl. in Fol. ist die alteste, die ich kenne. Balbin hatte

fie vor fich, als er Boh. d. III. 113 fchrieb: Jus saxonicum bohemice antiquissimo et scribendi et loquendi genere. Gine zwente schätbare Sandschrift bes fächsischen Rechtes befindet fich in der fürstl. Lobkowitischen Bibliothet zu Prag. Der Codex pervetustus - veteri bohemico sermone scriptus bei Dobnet (Ann. Ha. II. 79) ift die britte mir bekannte Sandschrift, nämlich biejenige, wie ich mit Gruns be vermuthe, die ehedem Ritter von Riegger be-Tag. Gie ift im S. 1448 in Fol. gefchrieben. Woran gehen die bren Stücke a, b, c, ber alten Landrechte, die in ein Ganges von 250 Rapiteln verbunden find, fo, daß das 2te Stud mit dem 14oten, bas britte mit bem 222 Rap. anfängt. Die vierte Sandschrift, worin das Magdeburger Recht nebst andern Stadtrechten vorfommen, ift Die Klattauer vom S. 1465. Gine jungere fah ich zu Libun bei Grn. Marek.

13. Das Leben Karls IV. sammt der Krösnungsordnung, in einer alten Handschrift zu Leutsmeritz. Umbros von Otters dorf gab es im V. 1555 zu Ollmüß, doch mit Veränderungen der alten Sprache heraus, und im J. 1791 versanstaltete Franz J. Tomsa zu Prag eine neue Ausgabe in &. Die Krönungsordnung in böhe

mischer Sprache (Rzaab korunowanye krale czesekeho) ist auch nach dem lateinischen Commentario vitae Caroli IV. in einem pergamenenen Coder der Hosbibliothek zu Wien vom I. 1396 in 4. zu sinden. Nach der Krönungsordnung liest man: Tuto pak poczyna spe Rzaad oblaczenye kraloweho k gyeho welebnosczy vkazanye neb ksudu ale drzewe nez spe oblecze przyed Ruchem dye tensto zalm. procz su spe rybaly narodowe. Nach der Schlußformel explicit Cronica de gestis etc. stehen die böhmischen Worte: Poskocz buoshable attebe hamba nenye. Amen.

14. Die böhmische Chronik, welche auf Besehl K. Karls IV. ein Ungenannter in lateinischer Sprache zusammentrug, von Přibik von Tradenin, Pulkawa genannt, ins Böhmische übersett. Das lateinische Driginal gab Dobner (Mon. hist. T. III.) im J. 1774, die böhmische Uibersetung Faustin Prochaska aus einer alten Handsschrift zu Prag 1786 in 8. heraus. Der Besquemlichkeit der Leser wegen hat dieser die Sprache hie und da verjüngt, doch in den Noten auf die alten Formen der Handschrift, nämlich auf die Duale, auf die einfachen Präterita in ech, ich, ach, und sonst noch auf einige ganz veraltete Wörter aufmerksam gemacht. So erklärt er S.

229 die Conjunction ne, allein, die Pulkama häufig gebraucht. Diefes ne entspricht dem Alt= flawonischen no. In den Dualen bylesta tieto dwie zemi S. 48, oczi sta byle wylupenie S. 218, vermengt felbst Pulfama die Geschlechter, weil sta eigentlich männlich ift; ber weibliche Ausgang ba= von ist stie. Unter ben vielen Handschriften, die gewöhnlich mit dem Tode der Königin Glisabeth, bem letten Sproffen des Prempflischen Stammes, b. i. mit bem Jahre 1330 aufhören, zeichnet fich die schöne Cerronische mit Gemählben gezierte auf Pergamen in Folio aus. Ginige enthalten eine Fortsetzung der Chronif bis zum Jahr 1470, wie die Leutmeriger, oder bis jum Sahre 1471, wie die Breslauer zu St. Maria Magdalena auf Papier in 4. von einer jungern Sand.

15. Eine Chronik von Römischen Kaisern, aus dem Lateinischen vom Magister Laurentius, K. Wenzels Hosbedienten übersetzt. Ein Theil davon in einer Handschrift der öffentlichen Bibliosthek zu Prag auf Papier in 4.

16. Die Reisebeschreibung des Ritters 30= hann von Mandeville, aus dem Deutschen von demselben Magister Laurentius (Wawiinec). Man sindet sie in mehrern Handschriften, in der Neubergischen auf Papier in Fol. vom 3. 1445 nach bem sogenannten Martimiani, in einer zwenten in 4. auf Papier in der fürstlichen Bibliothet gu Nifoleburg, in einer britten bei den Minoriten gu Prag auf Papier in Fol. Balbin fand fie in einer alten Sandschrift zu Offet, die ich vor mehrern Sahren dort vergeblich suchte. Er beschreibt fie Boh. Doct. III. @ 203, und fest hingu: est supra modum curiosa et jucunda historia. Die Böhmen fanden Geschmack an die= fen fabelhaften Erzählungen, daher die Drucker nicht faumten, die Reugierde ber Lefer zu befriedigen. Schon die Pilfner Ausgabe vom 3. 1510 in 8. weicht an manchen Stellen von dem alten Texte der Handschriften ab. Für ty horn Incg & nam fteht in ber gedruckten Musgabe t. h. fem & nam, für Incz na wachod flunce nur f wychodu. Die 2te Pilfner Ausgabe vom 3. 1513 in 8. ift bem Inhalte nach von der erften nicht unterschie= den, aber die Prager vom 3. 1610 (bei Walda) unterscheidet sich von beiden durch wenigere, folg= lich längere Kapitel. Noch im 3. 1796 veran= ftaltete 28. Krammerius eine vierte Ausgabe. In Handschriften führt das Buch den Titel: toto kniehn prawie o gednom Ritierzi, geng geft byl weliky Lantfarerz (Lantforerz) nebo gezdecz (gezbilecz).

17. Das Traumbuch (Snar) vom Magister Laurentius von Prag aus bem lateinischen Somniarium Slaidae überfest. Gin prachtiger Cober auf Pergamen in Fol. wird in ber fürstlichen Bibliothet zu Nikoleburg aufbewahrt. Gine im 3. 1539 verfertigte Abschrift, nach einer ältern vom 3. 1483, fah der fel. G. Riban, Prediger zu Czinkota in Ungern. In Stockholm fand ich eine Abschrift auf Papier in 4. vom 3. 1471, die ich in meiner Reise nach Schweben S. 54 - 56 beschrieben habe. In der Ausgabe vom 3. 1581 in 8. (bei Dacidy) ift bas gange Buch in 12, nach der Stockholmer Sandschrift aber in 8 Bucher abgetheilt. Gine frühere Musgabe, etwa ums 3. 1550, hat der Geschichtschreiber Saget besorgt, der die Unfertigung des Buches in das Jahr 1361 verfett.

bem Lateinischen, auf Pergamen in 12. vom J.
1433 in der öffentlichen Bibliothek, wo sie schon Balbin fand. Ihr Titel ist: Tuto se posczina knyha welykeho Alexandra macedonskeho. Genž swu mudrosti podmanyl westen Swyeth pod se a skrotil. In der Neubergischen Handschrift des Martimiani, wo sie zu Ende des ersten Absschnittes ganz eingeschaltet ist, wird sie überschries

ben: Tuto fpe poczzina czela Kronnka o welikem Allerandru, und enthält 146 Kapitel. Der Un= fang: Sapientissimi Aegyptii, scientes mensuram terrae undasque maris et coelestium ordinem cognoscentes, id est, stellarum cursum, motum etiam firmamenti, lautet in der bohmischen Uibersetzung: Nanmudrzenssi zagiste Egipsti, omnegicze mperu zemie a wody morske a znagicze rzad nebesky. Toclissto hwiezdny bieh a hnutne oblakow. Schon hier ergeben fich Berschiedenheiten der Sandschriften : hwiezdaraffi byeh in ber altern ift kaum erträglich und hnutne a oblohu mag ein Schreib: fehler senn für hnutie oblohn. Moch mehr Abweichungen ließen fich finden, wenn man die Sand= fchriften mit der zu Pilfen 1513 gedruckten Musgabe in 8. vergliche.

19. Martimiani oder die römische Chronik, von Beneß von Horowic, Ritter des Grades Christi (Zámorský), um das J. 1400 fast ganz aus der deutschen Straßburgischen Chronik des Jakob von Königshofen übersett. Siehe Lit. Mag. II. 146 folg. Die Neubergische Handschrift in Fol., worin sich auch Mandevills Reise und der Cato befinden, ist zu Sobieslau 1445 geendigt worden. Der Abschreiber gab ihr dadurch einen weisen.

tern Umfang, daß er die ganze Chronik von Alexander mit ihr verband. Sieh N. 18. Die Hands schrift in 4., die ich vor mir habe, enthält bloß den dritten Abschnitt von den römischen Pähsten, deren Reihe Johann XXI. beschließt. Das darauf solgende Kapitel, in dem gedruckten Eremplar (Prag 1488) roth überschrieben: dwie zprawie zbiehle, steht in derselben nehst dem Verzzeichnisse der Erzbischöse und Vischöse vor dem dritten Abschnitte. Voran ging noch ein Verzeichniss der christlichen Könige der ganzen Welt, wovon aber nur ein Bruchstück übrig blieb, das mit den Worten schließt: A wiecze nenie kraluow krzesstianskych nynie nez stoliko dwamezdczietma.

20. Die böhmische Uibersetzung der historia scholastica des Peter Commestor oder Manducator, in einer Handschrift auf Papier in Fol. vom F. 1404, die Hr. Gubernialsekretär Cerroni zu Brünn besitzt. Siehe Lit. Mag. St. 2. S. 31. Eine andere Handschrift ohne Jahrzahl aus der clementinischen Bibliothek führt Balbin Boh. d. III. 115 an, dessen Urtheil: digna lectione atque etiam typo pro patriis hominibus, man kaum unterschreiben wird. Zu Stockholm sand ich noch eine Handschrift auf Papier in Fol. vom F. 1481. S. Reise nach Schweden S. 61.

Lector ist czintel anstatt čtenář, historia ecclessiastica, kostelny wydopis, elementum, element, mit der beigefügten Erklärung: toczist ziwel, sirmamentum, sirmament, toczist two dost oblohi nebeske, und bei obloha, toczist kolos swyet, diabolus, dias, traty für trwati, torrens, bystrzyna, nrawy für mrawy, aequinoctium autumnale, zymnye rownonoczstwy u. s. w.

21. Hodiny, d. i. horae, Taggeiten, a) von ber h. Jungfrau Maria, b) vom h. Beifte, c) vom Leiden Christi (kurfs ot bozneho vmuczenne), auf Pergamen in 4. in ber öffentlichen Bibliothet. Darauf folgen noch d) die Passion nach bem So= hannes, eine burch Citationen aus Batern erweis terte Erzählung. e) Stabat mater, Staffe matka bogne. f) Ein ascetischer Tractat, wie unfre Sandlungen beschaffen fenn follen (fterat magn wisneczkerny skutky zpossobeny byty). Die Predigt g. B. foll man mit geneigtem Saupte und augemachten Augen anhören. (fpoklonnenu blawu a zamrznenyma oczyma). Da bie Handschrift aus einem aufgehobenen Nonnenfloster herrührt. fo mag dieß bloß die Ronnen angehen. g) Gine Auslegung des Bater unfere (Byflad paterze). h) Der Streit der Seele mit dem Leibe in Ber= fen: Elnis natz bylo niekdy wzaczno, Mycz by

my nebylo praczno ec. Das erste Stück, nebst ben sieben Freuden Maria in Bersen, fand ich auch in einem alten Pfalter der Prager Domkirche auf Vergamen in 4.

22. Christlicher Unterricht, den der böhmische Ebelmann, Thomas von Sstitny (3 Sstitneho), fonft auch von Basmut und Chotiemicz, für feine Rinder Schrieb, auf Pergamen in Folio (155 Bl.) in der öffentlichen Bibliothek, vom S. 1376. Gi= ne jungere Abschrift führt Balbin (Boh. Doct. III. 115.) an, mit dem Beifate: compositus an. 1412 et descriptus an. 1492. Sch un= tersuchte biefe Sandschrift, und fand, daß Balbin bas Jahr 1412 deßhalb unrecht angab, weil er 80 Jahre von 1492 abzog, die er von 1454, in welchem Jahre schon Mathias Czapek eine Abschrift machte, hatte abziehen follen. Der lette Ub= fdreiber Bamra Gimian, Burger gu Reuhaus, führt auch die Schlufformel der frühern Abschrift an, worin es heißt, bas Buch habe vor 80 Jahren, von nun an (von 1454) zu gablen, ber Ebelmann (Panos, eigentlich ein Ebelmann in Diensten eines Berrn) Thomas von Bafmut und Chotiemit verfaffet. Der Berfaffer hatte Um= gang mit Gelehrten, und übersette noch ein an= beres Buch aus bem Latein. Diefes Werk aber

widmete er bem berühmten Magister UIbrecht, bem erften Doctor ber beil. Schrift gu Paris unter ben Böhmen, ber als Prager Scholafficus unter dem Nahmen Albertus Ranconis de Ericino bekannter ift. Die Zueignung, und ber böhmische Kalender (eine Art Cisio Janus) fehlen in der jüngern Abschrift. Dies Buch schrieb er aus seinem Kopfe. (Tyto prwe. sam klada ziwe hlawn natz my sen zdalo podobne czoz sem kbe ezetl neb Anchal nakazany aneb od vezennch aneb fe mohl fam domnflyty). Das gange Werk befteht aus 6 Buchern: ale tyto prive rozdnelyl fem wssestern knygkn. Prwe glu. o wperze. o na= byegy. a omylosty. Druhe o pannach. o wdos wach. a omanzelech. Trzetne o hosodarzown. o ho= fpodyny. a oczeledy. (Dieses dritte Buch ließ Tomfa in feiner Chrestomathie G. 85 - 104 mit Beibehaltung ber alten Orthographie und Sprache gang abdrucken.) Cztwrte fat dempet rzadow lydfinch nesu podobenstwye dewyety forow andnelfinch. Pate fat nas cart lata. Sfefte camm se oczysstingem toho ze brzessyme. A paklit przyczynym fedme neb ofme taket tu budu. Nach bem vierten ift noch ein Buch, ber Bewiffenssta= chel (offnecz) genannt, eingeschaltet. Gein Bortrag ift einfach, aber flar und fehr verständlich,

fließender als in bloßen Uibersehungen jener Zeit. Auf deutsche Wörter ftößt man schon hier und ba: Tanecz, fren, helmbrechtna, czyl, most, er muß; auch almugna ift unmittelbar aus bem Deut= fchen. Starofty find bei ibm die Eltern ; cziftecz bas Regfeuer, jest ociftec; hospoda, wie beim Dalimil, ber Berr; ftuben (lies ftuben) die Ralte; prazden (lies prazden) die Muße; neprazon die Be-Schäftigung; bregy die Sandlungen; matera die Sausmutter; welnm lepe viel beffer. In Rucks sicht der Orthographie ist das Unhängen des nan= statt ge (gest) an den vorhergehenden Bocal zu merken: sen zbalo anstatt se ge zbalo, nelzen für nelze ge, nakon für nako ge, zen für je ge. Das gedehnte tiefe o und uo wechseln ab: buoh und boh, stuoro und storo, tuor und for, sonst auch duom, dagegen aber mog für muze. Gar febr felten werden gedehnte Bocale mit einem langen Striche bezeichnet, oder verdoppelt: plal, traty, paad, duuff und buff im Genitiv des Plurals, budú die zte Person im Plural, chwalu der In= strumental, rzeczń, lydń Genitive im Plural. Die Wiederhohlung der Präposition in wnywczemz für wnicemf, war auch im Altslawischen üblich.

Roch ein Paar Worte über ben böhmischen Kalender. Man ahmte den lateinischen Cisio

Janus nach, und verband einige Worte zu zwen Berametern, boch ohne Berfürzung, fo gufam= men, daß jede Sylbe einen Tag bezeichnete. Die Berfe für den März lauten : do praby Wanka nefu wolagneze Rzehorze z lesu Redrutye ffel Beno= rat a Marzy ffel daru dawat. Bei ber Sylbe Wan, die deßhalb ausgezeichnet wird, weil sie einen Festtag andeutet, steht nun: Swateho Ba= exlama przenesenne. Do : pra = hy find von oben herab fo getheilt, daß do ben iten, pra ben zten, hy den 3ten Tag, Wan endlich den 4ten, so wie im Lateinischen Martius Translatio Die Gnibe Trans baffelbe Reft, die Uibertragung bes beil. Menzeslaus, anzeigt. Die Feste bes Uprils und bie übrigen Tage des Aprils werden so bezeich= net: praw = bne nas Um = broz v = czy to nam finge = dezy fwa = ty In = bur = ezy wsfy = chin lys be chwa , le Gn = rzne Mar = fa n Wn = ta = le. Drenßig Sylben (30 Tage), von welchen die aus= gezeichnete Um auf den 4ten, En auf den 14ten, By auf ben 23ten, Mar auf den 25ten, Why auf den 2gten fällt. Diefe entsprechen wie im Lat. Am, Ti, Ge, Mar, Vi, ben Festtagen Ambrofius, Tiburtius, Georgius, Markus, Bitalis.

23. Ein ascetischer Tractat von verschiedenen Bugenden, Andachtsübungen, Gefinnungen, in

einer Handschrift auf Papier in 4. vom 3. 1383. Das ganze Werk besteht aus 62 Rapiteln. Das fünfte &. B. handelt von der Geduld: o torpedlenstwy, jest trpelimofti. Das 14te von der Mäßigkeit: o smyerzye, wofür jest mirnost gebraucht wird. Das igte von ber Beständigkeit: o vitawiczenstwy, jest stalofti, wenn gleich vita= wienn noch üblich ift. Das 49te von der Klug= heit : o wyehlafenstwy, nach dem heutigen Sprach. gebrauch rozffaffnosti. Welnm wherze multo magis. Die Sylben ohne Bocal nehmen vor dem r noch häufig ein van, boch nicht immer: nanphrwe, potwyrzen, thrppety. Solche Unarten Kommen in der ältern Sandschrift Nr. 22 nicht mehr vor, fondern hrd, ffrze, cart werden in ihr nach richtiger Aussprache ohne Bocal geschrieben.

- 24. Des h. Augustins Spiegel (zrcablo) von 100 Kapiteln auf Papier in 4. im J. 1398 abs geschrieben. Desselben Soliloquia bis zum 33. Kapitel, von derselben Hand. Dessentl. Bibl.
- 25. Ein Gebethbuch, auf Pergamen sehr schön geschrieben, zum Gebrauche einer Matrone von Rosenberg, wie Balbin vermuthet. Boh. d. III. 172. Er legt ihm ein Alter von 300 Jahren bei. Süngere Bethbücher sind in Menge vorhanden.

in der öffentl. Bibl. Boran steht das Leben bes h. Joachim, der h. Anna und Maria.

27. Des judischen Meisters Samuel Buch von ber Unkunft des Meffias, aus dem Lateinischen Des Bruders Alfons aus Spanien ins Böhmische überset, in einer Sandschrift auf Papier in 8. die herr Appellationsrath Br. von Pr. befist. Bemerkungswerth find die Ordnungszahlen brus hanasta, trzetienabsta, cztwrtanabsta, bewatanadezta, desatanabsta, prmamezezietma, bruha= mezczietma, cztwrtamezczietma, patamezczietma. Doch kommt auch patnadezta, ffestnadezta schon verfürzt vor. D. Candid erwähnt in einer Rote gur Boh. doct. II. 238 einer neuern Uiberfegung diefes Tractate, die Undreas Stroget aus bem Deutschen bes Wenzel Link gemacht hat, und fest die gedruckte Musgabe, die Ruthens bohmi= icher Chronik beigebunden war, ins iste Sahr= hundert. Sie ist aber im 3. 1528 zu Pilfen in 4. erfchienen.

28. Das Testament der 12 Patriarchen (Postuczenstwie dwanaczti Patryarch) in einer Handsschrift zu Leipnik in Mähren bei den P.P. Piarissen. Der Ritter Thomas Sstjtný beruft sich auf dieses Buch: yakoz prawye gedny knyzky gesto gsu

owssech synech Nakubownch. Es ist also zu ver= muthen, daß es schon in einer böhmischen Uiber= sekung damals (um bas 3. 1376) vorhanden war. Das Buch Joseph, wovon ich in der Reise nach Schweden S. 5 eine alte Abschrift angezeigt habe, geht gwöhnlich voran, wie in der Brest lauer handschrift vom 3. 1491 bei den Domini= canern zu St. Abalbert. In der Bandschrift ber öffentl. Bibl. zu Prag vom 3. 1465 feht noch das Buch von Abam und Eva in XI. Kapiteln an der Spike. Im Buche Joseph wird noch eines zwenten von Josephs Heirath gedacht. Auch dieses fand ich in einer alten Handschrift bei den P.P. Frangiftanern unter bem Titel: Jozeff a Alfenech, worauf bas Leben Josephs folgt. Auf Roften des Matthias Prajat druckte Joh. Bunther das Testament der Patriarchen zu Profinis 1545. 8. Im Inder steht eine Ausgabe vom 3. 1570. 12. unter Rffafftowé.

29. Des Predigers Johann Milië, bet im S. 1374 starb, Tractat von den großen Trübz falen der Kirche befindet sich in einer Handschrift vom J. 1453 in 4. in der fürstl. Bibliothek zu Nikolsburg. Paul Bydzowsky, Pfarrer bei St. Galli und Bryken von Liczko haben ihn unter dem Titel o zarmaucenich weliksch Cyrkwe swate zu Prag 1542 4. auflegen lassen. Balbine Urtheil! librum Militii de cruce et tribulationibus ecclesiae Dei aeque haeretici atque catholici commendant, konnte seine Gesellen nicht abhalten, diese Schrift in den Inder verbothener Bücher zu sehen.

- 30. Die Philosophen (Mudrezy) aus dem Lateinischen de vita et moribus Philosophorum. In der Pelzelischen Handschrift steht diese
  alte Uibersetzung vor Dalemils Chronik, in der Fürstenbergischen hinter derselben. In der ersten
  lautet die Uiberschrift: o ziwotiech a mrawiech
  mudrezow starych sepsanie, in einer jüngern Handschrift der öffentlichen Bibliothek, worin die böhmische Uibersetzung ganz überarbeitet und verjüngt
  worden ist: stutky a mrawy dawnich Mudreow.
  Sie erschien auch im Drucke zu Prag 1514 in 8.
  bei Nicolaus in lacu, wo sonst Matka Boži stand.
- 31. Von den vier Haupttugenden. In der Pelzelischen Handschrift steht dieser Tractat hinter den Philosophen. Er ist überschrieden: knyhn o Eztyrzech cztnostech zakladnich tocziz, o Opatrenosti, o Speanedle nosti. Davon sind mir zwen Pilsner Ausgaben bekannt. Die erste vom I. 1505 (o cztyekch stech stežennych cztnostech) bei Nikolaus Bakalár;

die zweyte 1529 bei Johann Pek unter dem Titel: Wyborná a vžitečná kniha o čtyvech wereg= ných neb stežených ctnostech. Steženych ist wohl ein Drucksehler für stežegných, von stežege, Thürz angel, cardo. Hier hat man also dren Versusche im Uibersehen des lateinischen Wortes cardinalis: základnj, weregný, stežegný.

32. Elucidarins (Luczidarz v wssech wieczech) in der Kürstenbergischen Sandschrift der Chronif von Dalemil. Es mard als ein beliebtes Rolfs= buch häufig gedruckt, und felbst noch in den neue= sten Beiten 1783. Der Titel einer beutschen Augsburger Ausgabe 1544. 4. Dt. Elucidarius. von allerhand Geschöpfen Gottes, ben Engeln, ben Simmeln, Gestirne, Planeten und wie alle Creaturen geschaffen feind auf Erden u. f. m. gibt den Inhalt hinlänglich an. Bur Probe eini= ge Zeilen aus der bohmischen Sandschrift: fazda zena ma gednu komoru, so antwortet ber alte Meister auf die Frage, wie bas Rind im Mutterleibe gebildet werde, ta flowe matrix, ta gest wnytrz kosmata, to gest proto, abi mohla lepe plod drziety a ta komora ma wsobie sedm peczeti, od nychž przigimagi twarzi biety.

33. Sequentionarius seu Prosarum ex-

tem artibus, auf Papier in 4. in der Bibliothek ber Prager Domkirche. Die fogenannten Prosae werden hier von Wort zu Wort erkläret, 3. B. Reddamus wadawanmy, grates bnefn, semper vezdy, corpus czelo (anstatt tie-10), diecula on et, gemitus stonanne, unice gebynaczku, mater maczy (anstatt mati), ens byt, litera czstena, jubilatio passowanie, o pastor pastirzu (anstatt pastýři), ad papillas od fefffow totiz bradawiczka, unctio oleiowanye, filia dczn, puerperium omladły, naturae przyrodne, veni zawitan totiz przid, sodales bruzby, psalle pyen, ecce ez, zrzy, hledanz, amen tato buoh ban. Dergleichen Sandschriften mit erklärenden böhmischen Gloffen zeigte Balbin Boh. Doct. III. 98, 158 und auch schon in Arnesti vita an. Gine abnliche Erflarung ber Symnen ift auch in der Hofbibliothek zu Wien in dem Cod. M. 3130 zu finden.

- 34. Ein lateinisch = böhmisches Vocabularium, auf Papier in 4. Es ist nicht so vollständig als ber Bohemarius vom S. 1309, und scheint nur ein Auszug daraus zu senn. Dess. Bibl.
- 35. Ein lateinisch = böhmisches Bocabularium, auf Papier in Fol. in dem Benedictinerklofter zu Rengern in Mähren. Es enthält 3485 Worter,

woran der Berfaffer Clenius Rozkochany, Slavus Slowyenin, vier Jahre lang gefam= melt hat. Es werden zu Anfange und am Ende ber Rubrifen nicht nur die in Schulen bekannten Autoren, fondern viele gelehrte Böhmen angeführt, als: Mauritius doctor meus, Gallus Bo. leslaviensis, Juvenalis Bydzoviensis, Hermannus Pragae, Albertus Pragae, Sulco Wyssegradensis, Wilhelmus in Strakonicz. Haec Olomucensis data praesulis aucta Johannis. Firmet hoc Arnestus archipraesul auctor honestus. Rogkochany hatte aber seine Noth damit, für die gesammelten lateinischen Wörter entsprechende bob. mische zu finden oder erst zu schmieden. Lächer= lich war der Versuch, auch allen Edelsteinen boh= mische Rahmen geben zu wollen. Metallum ist bei ihm leften, tow muß also noch nicht üblich gewesen senn; Modius struch, corus to= rzecz; annularis (digitus) beißt prftenecz, auricularis vinnecz, medius mezvenecz (von mes 39), bei den Ruffen ist mizinec, der fleine Kinger, von einer andern Burgel abgeleitet. Bon manchen Benennungen fann man den Grund kaum angeben. Barum foll Samaritanus prapos han, Pharisaeus diompennn, Saducae-

us offr heißen? Bon ben Benennungen ber Planeten haben sich doch wenigstens in unfern Ras lendern Kralemocz (jest Kralomoc) Jupiter, smr= tonoss Mars, dobropan Mercurius, hladolet Saturnus erhalten. Aber cztytel Venus (von etiti, vencrari) fand feinen Beifall, weil man sie lieber frasopanj nannte. Der erste Uiberscher Mandevill's gab ihr den Rahmen mylowecz, welde Benennung als männlichen Geschlechts wohl nur auf den Planeten paffen fann. Den Julius nennt Rozkochany wrzuesen, welches die altere Benennung für cermenec fenn mag. In einem Brevier vom J. 1342 zu Rangern heißt der Julius weliki czirwen, der August aber wrzieffen (wrefen), bei ben Polen ift Wrzesien ber Ceptember, ohne Zweifel von wres die Beide, erica. Unter der Rubrik artifices, welche das Werk be-Schließt, sind die letten Wörter Carnifex mas farg, Lanista rapeznyt, Salista flanara Pupparius lutecznyf, Pannicida franacz.

36. Ein lateinisch a deutsch a böhmisches Bocabularium, in der städtischen Registratur zu Brün, am Ende des Catholici magni. Die Abstracta und Kunstwörter sind meistens buchstäblich, oft auch unverständlich übersetzt, oder durch Umschreibungen erklärt, z. B. Apprehensio prwny pochop, Superstitio naftorna, Theologus swatopnsak. Mit dem Worte Zonularius, Gurtilmacher, pasperg, schließt das Werk.

37. Der Bohemarius minor in der öffentl. Bibl. in 4. enthält über 500 Wörter, fängt mit Deus Boh an, und endigt mit Digitagus naprftet. Bu bemerten find nebula mbla, corvus wran, passer wrablecz, filomela flaunicz, cardnelis stehlecz, gallus fo: fot, simeus opecz, simea hoppcze, ursus medwied, terebintus behet, funis powraz. Gin anderes lateinisch = bohmisches Bocabularium bafelbst enthält mehr als 1100 Wörter nach gewissen Rubriken, deren erste von Gott, Simmel, ben Sahrzeiten handelt, bann folgen die Miberschriften de aqua, de piscibus, de avibus, Supellectilia domus, de arboribus, de herbis, de speciebus radicum, de congerie seminum, de boletis u. s. w. Die letten zwei sind de reptilibus, de colore vestium. Unter ben Damonen heißt cacademon dehna, belial zmet, sathan nekoffnyk, Leuiathan dneff. Pafser ift vrabecz, philomela flamne, Agochillus stehtne, corvus hawran, aber nebula auch noch mhla. Allein miha hat ein brittes Vocabularium in

ber Bibl. der Domkirche (D. 84.) auf Papier in 4. von 700 und einigen Wörtern. Das erste ist Deus buoh, das letzte astous vklegye. Mach digitus prst folgt auricularis malyk, annularis myezeny; bei brachium steht mysse, womit das altslawische mysca zu verzgleichen ist. Im zweiten steht paze neben brachium, im dritten pazye neben azella, und rame neben humerus.

## Biblifde Bücher.

Won den Handschriften, welche die böhmisiche Uibersetzung biblischer Bücher enthalten, geshören unstreitig einige noch ins vierzehnte Jahrshundert, wenn sich gleich das Alter von allen nicht ganz sicher bestimmen läßt. Dergleichen sind:

- a) Der Pfalter auf Pergament in 4. in der Bis bliothet der Domkirche. S. Lit. Mag. von Böhmen St. 3. S. 72.
- b) Ein Psalter auf Pergament in Fol. vom I.
  1396 in der herzogl. Bibliothek zu Dels in Schlesien, der wahrscheinlich ehedem dem Pos diebradischen Geschlechte in Böhmen angehörte, eine prächtige sehr schätbare Handschrift. Hinter den Psalmen folgen noch andere Stücke als letanna na sed m zalmow, pres

ten mund endlich hod inn za wsee dusse wierne (das Officium für die Verstorbenen.) Blatt 165 — 167 von der Kraft der Psalmen nach des h. Augustins Meinung; Bestimmung der Zeit, zu welcher man die Psalmen bethen soll. Die Formel gloria patri et silio zc. lautet hier: chwala oczy y synu zc. Aus Briesen des Hrn. Bibliothekars B. zu Krakau.

- c) Die Propheten Isaias, Jeremias und Daniel, auf Papier in Fol. in der öffentl. Bibl. S. Lit. Mag. St. 3. S. 73. Die zusammengesetzen Ordnungszahlen weichen von den jetzigen ab: patanastaa, ssestanastaa, osmanasstaa, dewatanastaa kapytola. Häussig ist auch die Wiederholung der Vorwörter: ot lyda ot sweho, przed twarzi przed mu u. s. w.
  - d) Die Prologen des Hieronymus nebst den Erflärungen der hebräischen Wörter von Aer bis Zuzim, in Fol. Bibl. der Domkirche A. 127.
  - e) Die Evangelien, wie sie an Sonn und Festtagen gelesen werden, in der k. Hofbibl. zu Wien in 4. Nro. 3130. Durich führte baraus in seiner Bibl. Slavica mehrere Stellen

an. Siehe G. 73, 142, 208. Den letten Bers aus dem Markus habe ich in meiner Ub= handlung über den ältesten Text der böhmischen Bibelübersetzung G. 14 zur Bergleichung vor= gelegt. In Rudficht der Sprache verdient bemertt zu werden nam ze quo, als Relativum für kamg, mnegenn prft, extremum digiti, gut. 16, 24, zwon ryby partem piscis, womit das polnische dzwono ryby zu vergleichen ist, myto merces, wie noch bei den Polen und Laufigern, nenne ponacann, non est opus, wie bei ben Glowafen nenj način; napast terror, na ffen= mnech in conciliis, wovon der Rominativ fenm und fnem fenn kann. Die Erklarung ber Symnen in berfelben Sandschrift ift von jungerer Sand: illustrat o fmpecange. Eben fo in den Evangelien fralnge, proroznge, pomnfinge, potuffnge, poniznge, für kraluge, prorozuge u. f. w.

f) Die Evangelien aus dem Matthäus, mit beisgefügten Homilien der Bäter, in einem pergamenenen Coder in Fol. der öffentl. Bibl. S. 227 kommt die Homilie vor, welche K. Karl IV. im J. 1338 lateinisch verfaßt hatte. Der Coder ist wohl etwas später, aber doch noch

bei Lebszeiten Karls geschrieben worden. Das u wird oft verdoppelt, auch wo es nicht ge= behnt wird: buude, ftraduu, puuftntn. Auch mit w wird es gang überflüßig verbunden : swuaty, zydowue, wuoda lies moda. Die Kormel wonom czaffu, wuonom ezassie, auch wonnech czassiech wird ben Evangelien vorgefest. Der gewöhnliche Schluß der Homilien, wovon die Prediger qu= ten Gebrauch machen konnten, ift: gehogto mnne n wam dopamahan ottecz fon fswaty buch Umen, ober: gent gest zyw a fralugie sswim otczem a fouchem fwatym wiefi wiefoma amen, oder aber: giehogto nam bopa= mahan buoh n ffmata Margn Umen, oder auch: gehozto mne p was rack oftrziech fon buogi Umen. Dem q wied ein i oder n angehängt, wenn es wie a ober j ausgesprochen wird : ziegn ift wie gea ju lefen, und bies für ge ge, mpegy po= flat ist meg postal, b. i. me ge postal; fo steht auch swuogn für swog, swug, gnho für gho, Joh; a gyfte, a gyffu für agfte, aafu, uzbrawugite für vedrawugte. Sonft find radii poprfflei, calceamenta taries wi, quo modo kterym ezinem, discipulus mlazssy, doctor veziennyk, scriba vezenyk, wo es doch viitel heißen soute, pluit dessezy und Kap. 7, 27 gide dessezz.

## §. 13.

Bierte Periode, die man die herrs schende nennen kann (1410 - 1526.)

Wiklefs Schriften, die schon vor bem Flücht= linge Peter Panne nach Prag gefommen waren, wurden immer mehr verbreitet und gelefen. Geine fühnen Sage gaben Unlag ju fregern Untersudungen. Sie wurden zwar verdammt, und ber Erzbifchof 3bnniet ließ Willefs Bucher fammeln und verbrennen. Johann Sug aber miß= billigte in feinen Predigten die Berbrennung berfelben. Er fand bei einigen Beifall. Much die Layen nahmen Partei. Man verfaßte und fang anzügliche Lieder. Der Rönig wollte Rube fchaf= fen, und verboth fie bei Lebensstrafe. Des bekanntesten Liedes Unfang führt ber Prager De= chant Hilarius in feiner Disputation mit bem Rokyhana fo an: Arcybiffup Abeceda, fpalil fnihn nic nemeba. Bei Balans

sty aber sautet es: Ibynét zagje Abece. da, spális knihy a neweda, co ge wnich napsáno.

Witlefs Bud, Triologus betitelt, überfehte Suß ins Bohmifche, und fchickte es ben Laien und Frauen als ein wichtiges Gefchent gu. Dem Markgrafen von Mähren Jodok und andern angesehenen Herren ließ er lateinische Abschriften bavon zukommen, wie es Abt Stephan bezeuget. Daß buß der erfte Urheber der bohmifchen Bibel= übersehung gewesen, wie es Ginige behaupten, kann zwar nicht erwiesen werben, allein für ihre Berbreitung hat er gewiß geforgt. Bon nun an werden auch böhmische Bibeln häufig abgeschrieben, wovon sich mehrere bis auf unsere Zeiten erhalten haben. Ginige feiner Berte fchrieb Bug in böhmischer Sprache, als die Postille, die Auslegung ber gehn Gebothe, und andere, die gum Unterrichte des Bolfes bestimmt waren. Tractat von ben feche Frrthumern ließ er in ber Rapelle Betlebem, bei welcher er als Prediger angestellt mar, in der Bolkssprache an die Wande fcreiben. Manche Lieder in altern Gesanabus chern sind unstreitig von ihm und von M. Jacobellus, dem Beforderer des Relchs, dem einer feiner Gegner Schuld gab, daß er eine neue Art zu singen in den Kirchen eingeführt habe. Auch dem Magister Hieronymus von Prag legte man auf dem Kostniger Kirchenrathe zur Last, daß er aus den Worten der Bibel verschiedene Lieder in böhmischer Sprache verfaßt habe, wodurch denn seine Unhänger unter den Laien zu dem Wahne verleitet worden wären, daß sie die h. Schrift besser verstünden als andere Christen. Beim Cochläus Artic. XII. S. 124.

Suß richtete fein bohmisches (katechetisches) Alphabeth fo ein, daß es alle Laute ber bohmi= schen Sprache bezeichnete. Da bie gewählten Be= nennungen der Buchstaben burch ihren Bufam= menhang einen Sinn gaben, so war es nicht nut für die Jugend unterrichtend, fondern zugleich hinreichend, die Orthographie fester zu bestim= men. Fortunat Durich fand es in zwei alten Bandidriften ber f. Sofbibliothet zu Wien, und felbst noch in einem zu Profinis im 3. 1547 in a. gedruckten UB C-buche (Glabikat) erscheint es unter der Benennung feines Berfaffers. Es lautet: Ubude cele celedi bano Bebictwi en farar geng hofpobin ili n fral lidi lafan mnoho miel nas niefdy on pofog rad radem flugil fflechetnh tat tielefný vtazal velitoft wfobie wiednu ril gany giwotem chte geng gest fonec nefonečuj a počátet nepo= čatý ráčil požehnati na wěky wěkuow. In einigen Studen weichen die Sandschriften bavon ab. So hat der Cod. theolog. N. 490 nur ein m, nämlich mnoho, und läßt das zweite (fluffige) m, das durch miel bezeichnet wird, aus. Desgleichen fehlt wiecnu, und für veagal feht vkazaw. Das grobe l (fonst auch das geschlos= fene I) wird oben über lakan mit einem Punkt bezeichnet, wie es der Schreiber der zweiten Dl= müter Bibel durchgängig fo beobachtet hat. Für ff fteht f mit einem Puntte. Der Schluß ift in ber Sandschrift fürzer: geng geft konec n počatet požehnany na wieky. Uibri= gens fteben vor ben Benennungen U bube cele 2c. die Figuren der Buchstaben a b c c d & e f g h i n und so weiter, und einige Mamen berfelben werden noch durch Gloffen erflärt, 3. B. über farar feht frnftus fnieg, über ril (lies tffil) steht tong gest vmrzel. Für das i konnte huß im Böhmischen kein Wort finden. weil der Böhme es immer mit dem Vorschlag g (i) ausspricht; er mußte also bas Wort ili aus bem Glawonischen mahlen. Dieses konnte ihm auch nicht gang unbefannt fenn, da die Mone

the im Kloster Emaus bamals ihre Messe noch flawonisch lasen. Db der in der genannten Handschrift solgende katechetische kurze Unterricht von Gott, Christus, der Kirche, von den Sünden, Sakramenten auch Hussen zum Werfasser habe, kann ich nicht entscheiden. Um Ende kommen die ersten böhmischen Herameter vor, als:

Chcef'li fie vystrzieci smilstva, miesta y času sie varug Rebt čas a miesto vede lidi v w s'elike smilstwo.

Hussens und seines Gefährten Hieronymus schimpfliche und grausame Hinrichtung zu Kostnitz sah der größte Theil der Böhmen für eine Beschimpfung der ganzen Nation an, worüber sie auch bittere Klagen führten. Sie ließen es an Spottgedichten nicht sehlen. Bergeblich untersagte sie der Kostnißer Kirchenrath unter der schwersten Strase. Beim Cochläuß Art. XVII. S. 167. Absichtlich ließ man das gemeine Bolk an theologischen Streitigkeiten Theil nehmen. Johann Cardinals Gutachten, das man von ihm als Rector und den übrigen Magistern sord berte, über den Gebrauch des Kelchs, suchte man auch durch eine böhmische Uibersetung den Unges

lehrten verständlich zu machen. Unter ben Schutschriften, die für Hussens Lehre in böhmisscher Sprache erschienen, war die von einem Frauenzimmer verfaßte die merkwürdigste.

Der Abt Stephan von Dolan in Mähren macht an mehrern Stellen seiner Briefe Erwähnung davon, und nimmt es sehr übel, daß sich nun auch Beiber mit theologischen Gegenständen abgeben.

Nach dem Tobe R. Wenzels (1419) treten nun auch die Taboriten auf, beren Bischof Nikolaus von Pilgram (Pelhrimow) einen theologischen Traktat in lateinischer und böhmischer Sprache schrieb, welchen die Prager Magistri auf einer Synode im J. 1420 als ketzerisch ver= bammten. Ihren Gottesbienst hatten bie Za= boriten in böhmischer Sprache schon vor bem 3. 1423 zu verrichten angefangen, und sie mach= ten auf der Synode ju Konopisst den Prager Magistern öffentlich den Borwurf, daß sie ihre Meffe in einer dem Bolfe unverständlichen Spra= che lesen. Von ihres Anführers Bigfa Band haben wir noch einige Briefe. Seine Rriegs. ordnung, ober vielmehr fein und feiner Unhänger Aufruf zum heiligen Kriege für bas Gefet Got. tes, hat R. Ungar im iften B. der neuern Abhandl.

N

ber bohm. Gefell. der Wiffenschaften mit einer beutschen Uibersetzung abdrucken laffen. Das taboritische Kriegslied: Kdož gste boži bogownjen a Zakona geho u. f. w. haben die bohmischen Bruder, die es zu Ende eines ihrer Gefangbucher abdrucken ließen, der Bergeffenheit entriffen. Den Schluß des Liedes: bite, gabite, ga= bného negimte, legt Saget schon beim 3. 736 ber Beldin Blafta in den Mund. Gin Beweis, daß ihm das ganze Lied noch wohl bekannt war, beffen Anfang er beim 3. 1420 zwenmal angeführt. Debst diesem lieft man bei ihm Bl. 385 noch ben Anfang von einem andern taboriti= ichen Liede: Rug mnifftowe poffatugte, und von einigen Prager Liebern, als: Bierni freftiane 2c. Dittn mlabe n ftare. Blatt 282: Pofabegme wffidni toho, und Wefelht nam ben naftal.

Philipp von Paberow, Hauptmann bes taboritischen festen Schlosses Dstromec seit 1430, ließ sich eine böhmische Bibel, die sich mit verschiedenen kritischen Randanmerkunzen versehen ist, in den Jahren 1433 — 1435 auf Pergament prächtig schreiben. S. Lit. Mag. von Böhmen, III. 52. Die kleinere Bibel, die Balbin in der Krumauer Bibliothek der Jes

fuiten fand, und worin er noch bie Beugniffe ber Rosenberge las, foll eine Müllerin, vers muthlich eine Taboritin, gefdrieben haben. 21e= neas Splvius rühmt der taboritischen Weiber Bibelgelehrsamkeit. Man findet bei den Taboris ten, fagt er, faum ein Weib, die nicht aus bem alten und neuen Testamente zu antworten mußte. (Pudeat Italiae sacerdotes, quos ne semel quidem novam legem constat legise; apud Taboritas vix mulierculam invenias, quae de novo testamento et veteri respondere nesciat. Comment. in Dicta Alph. R. L. II, 17.) Nitolaus Biffupee flagt auch in einem Briefe vom 3. 1444 bitter darüber, bag in ber romi= ichen Kirche die Lesung ber Bibel in ber Bolkssprache noch immer nicht erlaubt werde.

Der Priester und Magister Martin Luspad (gest. 1468), der dem neugewählten Erzsbisschofe Rokyhana als Suffragan 1435 beigegesben ward, und seiner Frömmigkeit wegen bei den Utraquisten in großem Ansehen stand, unterzog sich mit einigen gelehrten Gehülsen der beschwerlichen Arbeit, das ganze neue Testament von neuem zu übersehen, und an vielen Stellen richtiger und deutlicher zu übersehen. Siehe die Schlußformet in der alten Abschrift von seiner Recension, die

N 2

sich in der Hosbibliothek zu Wien besindet. Von dieser Recension mag das schön geschriebene Exemplar des neuen Testaments gewesen senn, welches die Prager Magister dem König Wladisslaw, als sie ihn 1471 im Königshofe bewillskommten, verehrt haben. Vom J. 1410 bis zur ersten Ausgabe im J. 1488 lassen sich wesnigstens vier verschiedene Recensionen der ganzen Bibel, und noch mehrere des neuen Testaments unterscheiden.

Auch bei ber Messe wollten die Utraquisten den Gebrauch ihrer Muttersprache einführen, weshhalb sie sich an den Kirchenrath zu Basel geswendet haben. Der Bischof Philibert hatte zwar, da er als Legat des Baster Kirchenraths die Kirchenceremonien im F. 1436 wiederum einzuführen bestissen war, die böhmische Sprache und die böhmischen Gesänge bei der Messe nicht dulden wollen, wie es Ueneas Sylvius bezeugt, doch ließen sich Johann von Rokyczan und seine Unhänger hierin nicht irre machen.

Der Dombechant Hilarius machte ihnen daher in der öffentlichen, vor dem König gehaltenen Disputation den Borwurf, daß sie böhmisch (in vulgari Bohemico) tauften, daß Rokyczana täglich daskeherische Lied: wiernj krestiane, singen

lasse, daß sie die Messe (wohl nur einige Theile derselben, als die Spistel, das Evangelium, das Symbolum) in der Volkssprache lesen. Merk-würdig ist die Stelle in einer der Predigten des Rokyhana, worin er bedauert, daß das Volk die erbaulichen Kirchengebethe in der Fastenzeit nicht verstehe. Ale, spricht er, kdyby to lidem čteno bylo česky, aby rozuměli, vzřelby, kterak-by se proto diabel bauřil. Anik křičj, au kněžj nechte toho, nepočjneyte nic nowého, nebudemk wám toho trpěti.

Wenn M. Tibek, ber auf Georgs Verlangen seine Zprawowna schrieb, bem Könige darüber Vorwürse macht, daß er noch immer (1470) gestatte Biskupûw, Kardynalûw, tiech salessnych Prorokûw zu singen, so meinte er wohl kein anderes, als das oben erwähnte Lied wiernj Krestiané. Er macht ihm daher unter andern auch den Vorschlag, daß er keine Lieder wider den Pabst, die Vischöse und Herren dulbe, daß die Priester bei der Messe nicht böhmisch singen, die Schulknaben die Gesänge von Johann Huß unsterlassen sollen. Neuprwé, sagt er, at choci, ani žádnj nespiwagj pisnj ruhawých o Papežich a Vissupich a pánjch, neb to gedowaté ponuká k nepokogi, opiet at knieži nezpiwagj česky wko-

stelich na mist, neb to nenj žádný prospiech, než roztrženi, a křtj latinie, a žáci at nechagi zpiwáni o Sanowi Husowi, neb to nenj klásce rozmnožesni než krozličným swárům. Doch will er die geistlichen Lieder vor der Predigt noch dulden bis zur Einsegung eines Erzbischofs. Dieser mögehernach bestimmen, was zu thun senn wird. Obec w kostele pisnie swaté před kázanim mohau pro náboženstwi dopusitieny býti až do Arcibisstupa. Potom co včinj Arcibistup, to bus.

Befremben mußte und die Behauptung bes Meneas Sylvius in feiner Germ. Cap. 47, worin es heißt: illud quoque germanicam esse Bohemiam palam ostendit, quod intra ecclesias teutonico tantum sermone instruere populum sacerdotibus permissum est, in coemeterio autem slavonico, wenn er sich nicht felbst in der böhmischen Beschichte darüber deutlicher erklärt hätte. Mos vetus, fagt er Rap. 1, in hunc usque diem servatur; in templis sermone teutonico plebes docent, in coemeteriis bohemico, ubi secularium presbyterorum collegia sunt aut monachorum praedia possidentium. Solis mendicantibus potestas fuit, qua vellent lingua populum instruere.

Der Gebrauch an der Prager Domkirche, beutsche Predigten innerhalb, und bohmifche außerhalb ber Rirche zu halten, rührte aus frühern Zeiten her, in welchen man auf den hof Rudficht nehnem mußte. Dieß hätte Sylvius nicht auf alle Collegiatfirchen und begüterte Ordensgeiftliche ausdehnen follen. Er will uns auch überreben, daß es nur wenige von Abel gab, die nicht beide Sprachen (die deutsche und böhmische) verfanden hätten. (Pauci sunt inter Bohemos, saltem nobiles, qui non utramque noverint linguam). Dem fen, wie ihm wolle, fo ist doch bei öffentlichen Verhandlungen, befon= bers unter R. Georg und Bladiflaw, die bohmis fche Sprache immer häufiger, bei Landtagen und dem Landrechte fast ausschließend gebraucht worden.

Auf dem Landtage zu Beneschau (1451) hatte Aeneas Sylvius als Abgeordneter Kaiser Friedrichs seinen Vortrag zwar in lateinischer Sprache gemacht, allein Prosop von Rabenstein mußte seine Worte, da nicht alle Latein verstanden, böhmisch verdolmetschen. Verisimilis oratio visa, sagt er selbst hist. Boh. c. 580, neque sine kavore excepta est, acceptionemque Procopius noster collega reddidit, qui patrio sermone latinae linguae

ignaris verba nostra interpretatus est. Wenn Ueneas etwa dem Prokop nicht schmeicheln wollte, so hätte seine lateinische Rede durch die böhmische Berdolmetschung nichts verloren, sondern vielmehr gewonnen. Derselbe Prokop machte auch den Bermittler in dem theologischen Gespräche zwischen dem Gubernator Georg und dem Gesandten des Kaisers, in welchem dieser lateinisch, jener aber nur böhmisch sprach.

In dieser Epoche hatte die Kenntniß ber böhmischen Sprache bei den Mitwerbern um die böhmische Krone nicht geringen Ginfluß auf ihre Wahl. Nach dem Tode R. Sigmunds (1438) erklärte fich eine mächtige Partei für ben Bruder bes polnischen Königs. Als nun die Gefandten ber andern Partei die Unsprüche Albrechts bei dem Könige von Polen geltend zu machen fuchten, gab ihnen dieser zur Antwort : die Polen und Böhmen hatten eine gemeinschaftliche Gprache, waren Bolfer einerlei Abstammung; mit ben Deutschen aber hätten bie Böhmen nichts gemein. Polonis ac Bohemis vnam esse linguam, et vnam vtrique genti originem, cum Teutonicis nihil Bohemis esse commune. Aen. Sylv. 2113 die Stände (1440) bem Bergog von Baiern Albert

bie Krone antrugen, hatten sie wohl auf ben Umsftand, daß er, am Hofe K. Wenzels ehemals erzogen, der böhmischen Sprache nicht unkundig sen, Rücksicht genommen.

Nach dem Tobe Ladislaws (1458) ward die Wahl Georgs auch durch einen geschriebenen Aufruf an die Böhmen eingeleitet. Er enthielt eine Sammlung von verschiedenen derben Stellen aus Dalimil, um die Deutschen in ein gehässisches Licht zu stellen.

Nach Georgs Tobe 1471 ward Wladislaw auf den böhmischen Thron erhoben, weil sich die böhmischen Stände, wie sie sich selbst in einer Antwort auf die Ansprüche des K. Mathias äusserten, von ihm als einem Polen unter andern auch versprachen, daß des böhmischen Wolkes und der slawonischen Sprache Ruhm durch ihn erhöhet werden würde.

Um das J. 1437 übersette M. Laurentius von Brezowa die lateinisch abgefaßten Privilegien der Neustadt Prag ins Böhmische. Auch die Satzungen der prager Mahlerzunft wurden um diese Zeit (etwa 1430) aus dem Deutschen überssett. Ein Beweis, daß schon viele unter den Meistern kein Deutsch verstunden. Von nun an

erscheinen auch Uibersetzungen der Iglauer und Kuttenberger Bergrechte.

M. Paul Sidet billigt zwar den übertriebe= nen Gifer berjenigen nicht, die keinem Ausländer das Incolat gestatten, keine andere Sprache als die böhmische allein im Lande dulden wollten, indem er bafür hält, daß nicht durch eine Spra= che, sondern durch Berschiedenheit der Sprachen, Kleidungen und Menfchen das Wohl des Landes befördert werde. (Gednim gazykem fe newzdela fra= lowstwi, ale rogličnosti gaznkům, raucha a lidi.) Er billigt aber boch Karls IV. Satzungen, nach welchen bei Gerichten alles böhmisch verhandelt werden soll, und rath felbst dazu, daß dem Ausländer, ber nicht böhmisch lernen will, nicht erlaubt fenn folte, Säufer zu kaufen. (Kterng mellibn w ohne bu čefkau rec, ge by fe gi včiti nechtel, ani fwim betem chtelby dopustiti, aby fe veily ce= Tên, nemá se mu wěčně dopausstěti, domu kaus piti, zwlasste w Praze.)

Bei der königlichen Landtafel erhielt sich der ausschließende Gebrauch der lateinischen Sprache auch im XV. Jahrhundert noch am längsten. Erst seit dem 3. 1495 fing man an, die Büscher bei derselben in böhmischer Sprache zu verlezgen, worin die Mährer unter ihrem patriotischen

Landeshauptmann Ctibor von Cimburg im 3. 1480 den Böhmen vorgingen. Aber schon vom 3. 1492 an haben wir gedruckte Landtags= schlüsse in bohmischer Sprache durch diese ganze Periode und bis auf die neuesten Beiten berab. Der diplomatische Gebrauch der bohmischen Spras che erftreckte fich nicht blog über Bohmen, Mahren und einen Theil von Schlesien, sondern auch über die polnischen Herzogthümer Zator und Mus schwit (Oswietin), wo er sich vom 3. 1491 bis 1559, wo nicht länger, erhielt. S. Hrn. Szas niecti's Muffat de linguae Bohemicae sive Czechicae in Polonia usu diplomatico et forensi (Miscell. Cracov. fasc. II. 94 sq.) Mus ei= nem Copiarium der Mnfzkowskischen Kamilie sind darin böhmische Urkunden zum Theile gang. jum Theile verfürzt abgedruckt.

Aufschriften bis 1450 noch häusig im Gebrauche bleiben, liest man doch schon Namen mit böhz mischen Flexionen und Präpositionen, z. B. S. Proczek z Kunstata bei einer Urkunde vom J. 1452 (Dobners Mon. IV. 436). Bei einer Urzkunde vom J. 1482 sind unter sieben Sigissen sechs böhmische, und nur ein lateinisches, wenn gleich die Siegelstecher für P. d. i. Pecet, noch

immer S. b. i. Sigillum beibehielten; wiewohl S. auch für Sefret ftehen fonnte.

Seltner find noch die bohmischen Inschriften auf Steinen und Glocken. Der Stein vom 3. 1437, der ehedem über dem Kenfter der Krobn= leichnamskirche auf bem Biehmarkte gegen Auf= gang eingemauert war, ift beim Einreißen ber Kirche herabgenommen, und nebst dem zwenten mit der lateinischen Inschrift ber f. böhmischen Gefellschaft übergeben worden. Beide find jest im Sale ber Gefellschaft zu feben. Die böhmi= sche Inschrift lautet: Leta MCCCCXXXVII grozkazanie Cziefarze Zigmunda a legatuow Bafi= lenstych w tomto kostele ohlaffeno Czeffn, Latins ffy, Phersty a Niemecky. Ze Czechowe a Mos ramane Tielo Bozie a krem pod dwogi zpusobu przigimagic gsu wierni krzestiane a prawi synowe ciertme.

Bon böhmischen Grabschriften kenne ich keine, die über die Hälfte des XV. Jahrhunderts
hinaufreichte. Selbst die Grabschrift der Kunka
von Sternberg, der ersten Frau des Statthalters
Georg von Podiebrad ist lateinisch abgesaßt.
Doch stehen zu Ende derselben die böhmischen
Worte: Byla gest chubych Mati, milowala wsse
bobre Panni Evka Kunka Ssternberg, wie sie

auf einer hölzernen Tafel an der Wand in der Pfarrkirche zu Podiedrad noch zu lesen sind, mit der falschen Jahrzahl MCCCCLVIII. XIII. die Octobris. Es muß nach Lupacius und Weles slawin auf dem Gradstein, den man später unsrichtig copirte, das J. 1449 und der XIX. November gestanden haben, weil sich beide auf die Inschrift berusen.

Von den böhmischen Worten wiederholes Welestawin, doch mit einer kleinen Beränderung, nur folgende: Byla chudich mati a milowala wssecho dobre. Die lateinische Inschrift beim Lupacius weicht nur in Kleinigkeiten von der jehisgen Tafel ab.

Inschriften in böhmischer Sprache auf Glosden find vor der Mitte des fünfzehnten Jahrshunderts nicht zu finden.

Die älteste mir bekannte Glode mit lateis nischer und bömischer Inschrift hängt auf dem Glodenthurme zu Weprek im Rakoniger Kreise. Sie lautet: Anno domyny MCCCCLVI pano doze racz zd. zd ist wohl nichts anders als zdaviti. Auf der kleinern Glode zu Piečin, einem Dorse der Senstenberger Herrschaft, ist doch schon mehr zu lesen: W Wegmeno pana gezu krista slit ab anno D. MCCCCLX.

Die britte unter ben altesten Glocken mit böhmischen Inschriften mag die Tribliber vom 3. 1467 im leutmeriger Rreise, und die vierte Die Glocke zu Byfoka im kaurimer Rreise fenn, Die Undreas (Wondreg) Ptacet, ein berühmter Glos dengießer zu Ruttenberg, 1472 gegoffen, ber boch fonft noch später auf feine Glocken lateinische Inschriften feste. Bon bem Prager Rannen. gießer Sanufch führt Gr. Dlabac in feinem Rünftler : Lexifon 3 Blocken an, eine vom Jahre 1483, zwen vom 3. 1489. Ich fann noch zwen andere nennen, die Tepliger vom 3. 1482, und die Malotiber auf der Berrschaft Zasmut vom 3. 1491. Alle fünf hat Meifter Banusch mit böhmischen Aufschriften verseben, wenn gleich an= bere Meifter zu gleicher Zeit und später die la= teinischen vorziehen. Im Vorbeigehen muß ich ein Berfeben in Bienenbergs Alterthumern St. 3. S. 164 rugen. Muf ber Glocke an ber Schloßkirche zu Schwarzkostelet ist bas Datum nicht 1449, sondern 1499. Er fah XC für XL an, wie ich mich an Ort und Stelle übers zeugt habe. Noch verdächtiger ift mir bei ihm G. 112 bas Datum 1435 auf einer Glode gu Miletin, ba bie Inschrift felbft ein späteres 201= ter verräth. Dahrscheinlich ist bier 1535 ans

statt 1435 zu lesen. Viel weniger barf ich besforgen, daß man gegen mich aus Schaller die Glocke zu Ondregow im Raurimer Kreise, auf welcher nach der lateinisch angegebenen Jahrzahl 1416 noch die böhmischen Worte Petr Konswarz Pražan stehen, ansühren wird, indem zu vermuthen ist, daß der Kannengießer Peter, ber im I. 1511 den Tausbrunnen zu Wrbno goß, derselbe Meister, folglich das Dastum 1416 unrichtig sey.

Mit dem Bücherdrucke, als bem schicklich= ften Mittel, Die Copien zu hunderten auf einmal au vervielfältigen, machten fich bie Bohmen fehr frühe bekannt. Doch gibt es erft feit dem S. 1487 eine bleibende Druckeren in Prag. Was früher herauskam, mogen mandernde Rünfiler gedruckt haben. Ein solcher war wahrscheinlich ber Buchdrucker, der zu Pilfen die Statuta Ernesti 1476 druckte. Uiber den Erftling der böhmischen gedruckten Bücher ift ehedem gestrit= ten worden. Der zweideutigen Formel wegen läßt sichs nicht behaupten, daß die trojanische Gefchichte schon 1468 gedruckt worden. G. meine Abhandlung über die Ginführung und Berbreitung ber Buchdruckerfunft in Böhmen, in ben Abhandl. einer Privatgefell. B. V. 6, 228. ff. Das erste sichere Datum ist das J. 1475, in welchem das böhmische neue Testament ans Licht trat. Ungar's neue Beiträge zur alzten Geschichte der Buchdruckerkunst (in den neuen Abhandl. der k. böhm. Gesell. der Wiss. B. II. S. 195. sf.) gewähren zwar eine schöne Uibersicht aller älteren damals bekannten Daten bis 1500. Doch werden wir unten einige neu entdeckte Dazten nachtragen.

Der Ginfluß bes Lateins, aus welchem man häufiger übersette, auf die Bilbung und den Perio= benbau der böhmischen Sprache wird zu Ende bes isten Sahrhunderts immer sichtbarer. Dies erhellet vor andern aus den Uibersetungen bes Gregor Gruby von Gelenj, und bes Biftorin Cornelius von Wiffehrb, bie ihren Geift durch die alten flaffischen Schrift= steller gebildet hatten. Die ersten Berfuche ma= ren nach bem damals herrschenden Geschmacke freilich nur Erbauungsbücher. Man ging aber in der Kolge auch weiter. Wisehrd widmete eine seiner Uibersetzungen, nämlich die Rede bes h. Chrysostomus von der Befferung eines Gefal= lenen, dem Priefter Gira im 3. 1495. Gifer und Burde fpricht er in ber Zueignung von ben Borgugen feiner Muttersprache, von ben

Mitteln ihrer weitern Ausbildung, von feinem Borfate, fünftig alles lieber in der bohmifchen als la= teinischen Sprache zu schreiben. Much als Pro= be feines nach dem Latein gebildeten Styls mo= gen hier feine Worte unverändert (boch nicht gang nach der noch sehr unbestimmten Orthographie) fteben: Rterehog (den Chryfostomus) fem n 3 té také přičiny rád wyložil: aby se gazyk náš český v tudy siřil, filechtil a rozmáhal. Neb nenie tak vakh, ani tak nehladkh, gakož fe něk= terým zbá. Hognost a bohatstwie geho z toho můž poznáno býti, že cožfoli řecky, cožfoli la= tinie, o niemčinie nic nynie neprawim, muž po= wiedieno biti to teg n ceffn. I nenie tiech fnih Jádných řeckých ani latinských leč bych se gá milo= sti gazyka sweho pogat sa mylil, aby w český obraceny byti nemohly. Co se pak hladkosti geho bothce: newiem by tak wymluwnie, tak ozdobnie, tak labobnie wffecto gazykem cefkim powiedieno byti nemoblo, gato reckým nebo latinským, bychom se toliko snažili a gedni mimo bruhé chwatali, abychom geg wyzdwihali, tudiezby gazyk ceský hogný, mnohý, wytřeny a febe swietlegffi widien boti mohl n pulerowaniegffi. Niemen, gicht gaznk tak britnath, tak breptamh, a tak nerozumný gest, je geden z druhým mlu-

2

wie niemec & niemcem, fobie castotrat nerozumiervagi, a wffat geg naffemu na potupu ffi= Tie a tru: tat je p latinfta flowa wen- wtruffugi, aby widy gazyf gid, byl dostatečniegffi a hogniegsij, a čehož doma nemagi, v sufedum ac dobre dalekýth wypogčugi: U giž témier wffe= dy fnihy pohanste y trestianste z latinstych, ge= ben gaznk druhim wykladagie, niemecké fu veis nili, thez my fnad gefftie gadnich nemamn. Er ftellt nun bas Beispiel ber Deutschen, ihren Gi= fer, burch Uibersetzungen alter heidnischer und chriftlicher Schriften die Laien aufzuklären, ben Böhmen gur Rachaimung bar. Da die Chals baer, Egyptier, Griechen, Romer, Monfes und Christus in ihrer Muttersprache geschrieben und gelehrt hatten, fo follten dieß auch die Bohmen thun. Mn fami, fahrt er nun fort, latinffrm gazofem filozofugic latinie, aby nam gab= ný nerozumiel, wiečnie mluwiti budem ? U cy= giemu gagytu fe viec, nic latinjtum tim nepri= babue, swug gazne geho zanetbagie tlaciti bubem? A budu nás w tom Laien domách mu= breaffi, kteris budto fronnen, budto fou mu= droft: gako ptacj radu n gine knihn mnohe pissice swim gazykem ceským ne cyzým su pláti chtiefi, aby ne sami sobie, ale wffem wubec

pracowali, ktož česky rozumiegj. A sami my ze wssech národůw budem, kteříž swůg gazyk přis rozemý, dobrý, vssechí, vszemný, ozdobný, bohatý a hogný, nám od boha daný potupic, latinsky nebo niemecky, obogim newdiek, sobie k posmiechu zdieláwati budem? Sá pak giných nechage: o sobie nynie mluwiti budu z giných se ne wssecinie wytrhna. Ačkoli také bých mohl latinie snad, tak gako ginj mnie rowni psáti, ale wieda že sem Čech, chcy se latinie včiti, ale čessky psáti y mluwiti: aniž mi se zdá tak swu řeč přírozenau w nenáwisti mieti, ačkoli někteří se za ni skydje, a tak gie nemilowati, abych wssecho čožbych koli psáti chtiel, českým gazykem ras biegie nežli latinským nepsal.

Dieser patriotische Entschluß, alles in böhz mischer Sprache zu schreiben, und diese nachdrückliche Empsehlung der Muttersprache blieben auch bei andern nicht ohne Wirkung.

## §. 14.

Denkmahle aus dem 15. Jahrhundert.
a) Ganze Bibeln.

Bu ben Handschriften von ganzen Bibeln rechne ich auch diejenigen Exemplare, die meh-

rere biblische Bücher enthalten, wo also zu versmuthen ist, daß die abgängigen Theile durch Zufall verloren gingen. Bisher sind mir folgende bekannt:

- 1. Die Leskowetische zu Dresden in Fol. auf Pergamen. S. meinen Auffat über den ersten Text der böhmischen Bibelüberschung in den neuern Abhandl. der f. böhm. Gesellschaft B. III. S. 240.
- 2. Die Bibel in der bischöflichen Bibliothek zu Leutmerig in zwei großen Foliobänden auf Pergamen vom J. 1411, und der dritte dazu gehörige Band vom J. 1414 im gräfl. Wrati- flawischen Archiv zu Prag sind von der Hand eisnes Schreibers, des Mathias von Prag. Diese prächtige Bibel, deren sich der König nicht schämen dürfte, ist mit ganz besonderm Fleiße revisdirt worden, so zwar, daß alle Glossen, die im alten Texte häusig vorkommen, roth unterstrischen sind.
- 3, Die Olmüßer auf der Bibliothek des Ly= ceums in zwei Foliobanden auf Pergamen vom 3. 1417.
- 4. Die mit glagolitischen Lettern von den flawischen Benediktinern im Moster Emaus im J. 1416 geschriebene Bibel, auf Pergamen in Fol. Sie bestand aus mehrern Bänden, wovon der

zweite, der im J. 1541 auf das neuftädter Rath= haus niederlegt ward, sich nun in der öffentli= chen Bibliothek befindet. S. Lit. Mag. St. II. 32. Nur diese vier Handschriften enthalten die älteste Recension der böhmischen Uibersehung, worauf bald eine zweite, dann eine dritte und vierte folgte.

- 5. Die Olmüger in einem Foliobande auf Pergamen ohne Jahrzahl. Nach der Genesis ist Huffens kurze Auslegung der Zehngebote angehängt. Die Orthographie dieser Bibel ist nach Hussens Alphabete eingerichtet.
- 6. Eine Handschrift auf Papier in Folio, bie ich besitze. Bon dem Isten Buche Esdrä an entshält sie alle übrigen Bücher des alten Testaments, das Buch Job und die Psalmen ausgenommen.
- 7. Die Leutmeriger kleinere Bibel in einem Bande auf Pergamen vom J. 1429.
- 8. Eine Handschrift auf Pergamen in Folio, die der fel. Doktor Czarda aus Mähren erhielt. Sie enthält alle Bücher bes alten Testaments, bie in der Bulgata vor den Pfalmen stehen.
- 9. Die Bibel in 8. auf Pergamen, die eine taboritische Müllerin geschrieben haben soll. S. Lit. Mag. II. 43.

- 10. Die ganze Bibel auf Pergamen in Folio in der fürstlichen Bibliothek zu Nikolsburg in Mähren.
  - 11. Eine zweite baselbst.
- 12. Die Bockfische Bibel zu Stockholm auf Pergamen in zwei Foliobänden. S. meine Reisfe nach Schweden. S. 70. ff.
- 13. Die Frochische auf Pergamen in gr. 8., ehedem in dem Dominikaner = Kloster bei St. Aegidi.
- 14. Die Paderowische taboritische Bibel vom S. 1435 auf Pergamen in Folio in der k. Hofbibl. zu Wien. S. Lit. Mag. II. 34. und III. 51.
- 15. Diel Bibel vom Jahre 1456 auf Pergasmen in Folio in dem Ciftercienser Stifte zu Wiesnerisch = Neustadt. Sie enthält die dritte Recenssion des böhmischen Textes. Lit. Mag. II. 36.
- 16. Die Pernsteinische vom J. 1471 mit sehr großen Buchstaben auf Pergamen in Folio gesschrieben, davon der 2te Band, der mit dem 45sten Kap. des Jesu Sirach anfängt, sich in der öffentlichen Bibliothek befindet. Lit. Mag. II. 38. N. 6.
- 17. Die Dlauhowestische vom J. 1475 auf Pergamen in Fol. in der öffentlichen Bibliothek. S. Lit. Mag. II. 39. N. 7.

18. Die Hodiegowstische, ehedem im Aloster Sazawa, jest in der öffentlichen Bibliothek auf Pergamen in Fol. S. Lit. Mag. III. 58. N. 19.

19. Die Bibel auf Pergamen in Felio in schwarzen Samt gebunden, bei Durich Dissert, de Slavo – bohem. S. Cod. vers. p. 33. N. I. S. auch Lit. Mag. II. 41. N. 8. Sie kam nach Aushebung der Jesuiten aus der krusmauer Bibliothek in die öffentliche nach Prag.

20. Die ehemalige Kladrauer, jest in der öffentlichen Bibliothek zu Prag, auf Pergamen in Fol. S. meine Abhandlung über das Alter der böhmischen Bibelübersehung. S. 308, worin zu berichtigen ist, daß diese und die obige N. 19 nicht in das XIVte Jahrhundert hinaufreichen, sondern in die zweite Hälfte des XVten gehören, da sie beide die dritte Recension enthalten.

21. Die Talembergische auf Pergamen in Foslio in rothen Samt gebunden. Die Apostelgesschichte vom 4ten Kap. an und die Offenbarung sehlen darin. S. Lit. Mag. II. 44. N. 11.

22. Ein Band von der vierten Recension, der mit den Psalmen schließt, auf Pergamen in Folio bei dem Hrn. Bibliothekar Olabac am Strahow. Tob. II; 11. liest sie byl gest slep (fieretque caecus) für den einsachern Avsdruck

ossnul der ältern Recension N. 2. In Comsa's Chrestomathie sind aus dieser und der Leutmerizger N. 2 das erste Kap. der Genesis, und das 2te Kap. Tobiä als Sprachprobe ganz abgedruckt worden.

- 23. Die Lobkowisische auf Pergament in Fol. vom J. 1480, in rothen Samt gebunden, mit acht messingenen Beschlägen, worauf der lobko-wisische Adler vorkommt, zu Stockholm. S. meine Reise nach Schweden S. 74 f.
- 24. Die Handschrift in ber öffentl. Bibl. zu Prag, auf Pergament in Fol. bei Durich Codmutilati N. III. Der Text reicht nur bis zum 24. Kap. bes Buches Job. S. Lit. Mag. II. 44. N. 12.
- 25. Ebendaselbst auf Papier in Fol. mit unz geheuer großen Buchstaben, bei Durich Cod. mut. N. IV. Dieser Band (ber 2te von einer ganzen Bibel) fängt mit bem Buche Job an, und endigt mit ben Büchern ber Machabäer. S. Lit. Mag. II. 44. N. 13.
- 26. Der erste Theil einer Bibel, der bis zu den Sprichwörtern reicht, in der fürstlichen Bibliothek zu Nikolsburg.
- 27. Gin Theil auf Papier zu Nitoleburg, ber bis ans Ende der Pfalmen reicht.

28. Die böhmische Bibel zu Schafhausen in Großsolio auf Papier. Nach den erhaltenen Excerpten von der Hand des Fürsten A. v. L., der sie an Ort und Stelle untersuchte, zu urtheisten, enthält sie eine jüngere Recension, wenn sie gleich bei Le Long als Codex antiquus et pulcre scriptus, und aus ihm im Lit. Mag. II, 48. N. 16 angeführt wird.

29. Die Bibel zu Rom, die durch die Könisgin Christina von Schweden bahin kam. Da ich sie nur aus Le Long und Montsaucon kannte, suchte ich durch Reisende nähere Auskunft darüber zu erhalten. Nun fand sichs leider nach genauer Nachfrage, daß diese Bibel nicht mehr in der Bibliothek des Baticans anzutressen ist. Soll man sie jest in Paris suchen? Auch da ist sie nicht zu erfragen.

30. Ein Theil auf Papier in 4. zu Leitmerig, der mit den Pfalmen schließt, von einer spätern Recension.

31. Eine Hanbschrift auf Papier in 4. in der öffentl. Bibliothek, worin der Psalter, die vier Bücher der Könige, Paralipomena, Esdras, Nehemias, Tobias, Judith, Esiher, Job entshalten sind. S. Lit. Mag. III, 71.

- 32. Eine Hanbschrift baselbst in Fol. vom I. 1465. Sie enthält das neue Testament, und vom alten Test. die Bücher Tobias, Judith, Esther, Joh, Salomons Bücher, den Jesus Sierach, und 3 Bücher Esdrä.
- 33. Einige Bücher bes alten E., als Salomons Sprichwörter, der Prediger, das Buch ber Beisheit, Jesus Girach, und bas hohe Lied auf Papier in Fol- auf dem Schlosse Rost im rothen Thurm 1436 geschrieben. Deffentl. Bibl. Dies fer Band enthält auch Interpretationes nominum hebraicorum, in Cost per Andream figuli de Rokiczano plebanum ecclesiae pro tunc in zerczicz, und einige Bücher bes alten I. lateinisch. Merkwürdig barin ift das glagolitische Alphabeth, das der Pfarrer Undreas im 3. 1434 gu Roft abschrieb, und Sclavonicum nennt. Die Figuren ber Buchstaben sind gang erträglich nachgebildet, und Die Benennungen berselben lauten: Ug, buty, vidi, glagola, hlahol, dobro, geft, ziuite, zelo, zemla, nze, n, a, kako, lnudy, mislite, (und miflite noch einmal mit einer andern Figur) nas, on, pokog, Ren, Nowo, trdo, vk, frt, drt, oth, ficha, ch, carm, ffa, ger, ger (weil er auch zwenerlei Büge hat), nat, nus. Ends

lich zur Probe stehen noch bie brei Wörter tot mass czoss glagolitisch geschrieben, wo aber letzteres cozs heißen soll. Das oben S. 59. angcführte Alphabet ist älter, aber im Ganzen eben nicht richtiger.

#### b. Reue Teftamente.

Im 3ten Stücke des Lit. Mag. habe ich unter den Nummern 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. die mir im I. 1787 bestannten neuen Testamente angezeigt, wohin ich also verweisen darf. Diesen 11 Handschriften ist noch das tetauische neue Test. beizufügen, S. oben S. 121. Seit der Zeit kamen mir noch mehrere unster die Hände, die ich hier nachtragen will. Da aber 12 vorangehen, so muß ich die folgenden Nummern mit 13 anheben.

- 13. Das neue Test. auf Papier in 4. vom I. 1426, in der öffentl. Bibliothek. Es ist mit Barianten der neuern Recension häusig am Rande verfehen.
- 14. Das neue Test. auf Pergamen in 12. 273 Blatt. Fängt mit dem Briefe an die Ephesier Kap. V, 8. an. Besisher davon war ehe= mals der sel. Georg Ribay, Prediger in Un= gern.

- 15. Neues Test. auf Papier in Fol. bei ben PP. Franciskanern in Prag. Der Tert dieser Handschrift ist mit andern fleißig verglichen worden, wie es der Rand ausweist.
- 16. Neues Test. auf Papier in 4. vom J. 1470 zu Nikolsburg in Mähren in der fürstl. Biblioz thek.
- . 17. Das neue Teft. (nebst ben Psalmen) auf Papier in 4. im Benediktiner = Kloster zu Rays gern.
- 18. Neues Teft. auf Papier in 4. vom J. 1459, das Hr. Gubernialfekretär Johann Gerroni in Brün besitet.
- 19. Neues Test. in 4. auf Papier, hie und da mangelhaft, auf der libuner Pfarren. Läßt 1 Kor. 10, 17 den Zusaß z gednoho kalicha aus.
- 20. Reues Test. auf Papier in Fol. in der k. Hosbibliothek zu Wien, Cod. Theol. 2128. Enthält den von Martin Lupač verbesserten Text. In Alters Phil. krit. Misc. werden mehrere Texte daraus angeführt, und mit der Paderowischen Bibel verglichen.
- 21. Nowh Zakon, d. i. neues Testament auf Papier in 4. in der fürstl. Lobkowigischen Biblioz thek zu Raudniß. Ist von hinten und vorn mangelhaft.

22. Gin n. Teft. auf Papier in 8. ebendafelbft.

Bon einzelnen biblifchen Büchern fommen bie Pfalmen am häufigsten vor. G. Lit. Mag. III. 70 ff. Nr. 35. 36. 37., ber ältern Stücke nicht zu erwähnen, die in die vorige Periode ge= boren. Rr. 34 enthält nebft bem Pfalter auch bie größern und fleinern Propheten. Dr. 39 nebst ben Propheten ben Tobias, ben ich auch in einer Handschrift vom 3. 1471 zu Stockholm fand. G. meine Reise G. 57. Für Brn. Tho: mas, einen Müller bei Ruttenberg fchrieb im 3. 1440 Franiet von Bfferob die Bücher Salomons ab, und das Jahr darauf die Dalimis lische Chronik. Beides ift in einer Sandschrift ber fürstl. lobkowitischen Bibliothek zu Prag zu finden. Der Baltar dudich bei ben Francistas nern ift ein verfürzter Pfalter, worin manche Pfalmen auch ausgelaffen sind.

## c. Apokryphische Schriften.

1. Anihy Nykodema mistra zidowsteho, d. i. bas Buch des jüdischen Meisters Nikodem, aus dem Lateinischen, in einer Handschrift vom J. 1442 in kl. 8. auf Pergament bei Hrn. Bibliothekar Gottl. Dlabac, aus welcher Tom sa das 12te Rapitel in seiner Chrestomathie abdrucken ließ.

Die Nikolsburger Handschrift auf Papier in 4. ist vom I. 1453. Die Prager in Fol. auf der öffentl. Bibl. vom I. 1465. Die ganze Nachricht besteht auß zwei Abtheilungen, wovon die eine Nikt dem überschrieben wird, und auß 22 Kapiteln besteht; die andere aber heißt Volusian (auch des Tiberius Bothschaft) und enthält nur 8 Kapitel. Johann Had gab dieß Buch zwischen 1540 und 1560 unter dem Titel
Ttenj Nykodemowo (Evangelium des Nikodems)
heraus, und macht in der Vorrede schon von einer
frühern Ausgabe Erwähnung. K. Jos. Jaurnich druckte es 1761 in 8. zu Prag, und andere Buchdrucker außerhalb der Hauptstadt noch
später nach.

- 2. Das dritte und vierte Buch Esbrä. Das erstere, das in der böhmischen Bibel das zweyte Buch Esdrä genannt wird, ist in allen Handsschriften zu sinden. Das letztere, in der lateinisschen Bibel das vierte Buch, trifft man nur in einigen jüngern Handschriften an, worin es in drey Bücher, das zie, 4te und 5te Buch Esdrä, eingetheilt wird.
- 3. Der Brief an die Laodiceer kommt in den ältern Handschriften noch nicht vor; ist aber in der Paderowischen Bibel (oben Nr. 14) schon zu

lesen. In Alters griech. N. Z. B. II. S. 1067 ff. sind viele abweichende Stellen (Lesearten) daraus mitgetheilt worden. In der ältesten Aussabe des neuen Test. vom I. 1475 ist dieser apokryphische Brief nicht zu finden, wohl aber in der 2ten noch vor der ersten Prager Bibel gestruckten, und vielen spätern Ausgaben.

4. Der 151ste Psalm wider den Goliath fehlt in den meisten Handschriften; ist aber schon in der Bibel Nr. 4, wie auch in dem böhm. Psalzter in 4. vom I. 1475 mit der Erinnerung, daß er nicht in die Zahl der übrigen Psalmen gehöre, zu finden.

#### d. Auslegungen.

- 7. Auslegung des hohen Liedes (Wyklad na Piesniczky gent slown salomunowy) auf Papier und zum Theile auf Pergamen, mit Gemälden, vom F. 1448 in g. Bei Hrn. Prof. Jos. Jungmann.
- 2. Des Nikolaus Lyra Commentar über den Matthäus, ehemals in der Krumauer Bibliozthek, wo ihn Balbin fand, und Boh. doct. III, 173 anführte, auf Papier in Fol.
- 3. Eine Auslegung über das Evangelium Joshannis vom isten bis zum izten Kap. in Fol. Bibliothek ber Domkirche A. 109.

4. Cyprians Auslegung des Vater unsers, von Viktorin von Wffehrd übersett, und 1501. 8. zu Pilsen gedruckt.

### e. Postillen und Predigten.

I. Suffens Postille, auf Papier in 4. auf ber Stadtbibliothet zu Nürnberg. Solger fchrieb biese Worte bei: o stupenda raritas libri hujus manu propria beati Johannis Hussii scripti. Allein fcon Br. von Murr zweifelte daran. Mach meiner Untersuchung Dieser Bandschrift ist sie etwa 30 ober 40 Sahre nach Huffens Tode gefchrieben. Die Sandschrift in Fol. in der öffentl. Bibl. hier zu Prag fann auch nicht alter fenn. Aber die Sandschrift in 4. vom 3. 1413 ift von Suffens Sand. Sie ward auf dem Schlosse Rogy geenbigt, wie es in der Schlußformel deutlich gefagt wird. — Leta tisicieho cztneziteho a tezinadczteho w den postny Swatych Apositolow Simona a Judy na hradie genz flowe Rozi toto wylozenie swatych czteni gest stonano San hus Miftr. Gehr mertwütbig ift feine Borinnerung in Rückficht ber Sprathe und Orthographie, die hier wohl eine Stelle verdient : "Aby ktoz budes czifti rozumiel me Leczi czeffe, vieg zet sem pfal tak, iakoz obecznie

(barüber steht obnezegnie) mluvim, Reb mgeb. nom fragi czechowe ginat mluwie, a wainem ginaf Bprifladie pa piffi nyzadny nevie, a gini Tiekagi žadny nevie. Opiet ia diem muffiem veziniti, a gini rfu muffim, Opiet ia diem ties leftny, a gini tielesny, Ja protiw a gini proti, Sa wigewiti, a gini zgewiti, Ja popad bo, a gini popad gey, Ja diem bychme byli dobři, a gini abychom byli dobři, a gest ginych brahnie promien Protoz profim tagbeho ttog bude pfati, aby ginat nepfal, nex iatoz fem ia pfal, nez chybilli sem the cztenn neb retu, neb flowcze opustil, zato profim abn oprawil, gesti gift plnie, aby mi praweho vmysla nepřewratil, neb viem je mnozi mniegice, by lepe rozumieli, cof dobre gest psano shlazugi, a zle napisugi, a nath fie velmie hniewal fwaty Jeronim, neb fu gemu to cainili."

Diese schätbare Handschrift kam aus dem alten Karolin in die Jesuitendibliothek. Es wird ihrer in der Schrift eines Utraquisten vom J. 1496, worin er eines Franciskaners Tractat wider den Kelch widerlegt, gedacht, indem er Hussens Predigt vom Leibe Christi ansühret und hinzuseht: wie wir auch andere Predigten von ihm, mit seiner Hand geschrieben, besitzen.

3

(Sakožto y gine geho kazanie mame geho ruku. pfane).

Suffens bohmifche Schriften findet man nur einzeln in Sandschriften gerftreut. Geine Appellation vom Papfte an ben oberften Richter fand ich zu Altbunglau. Böhm. Lit. B. I. 135. Seine Muslegung ber gebn Bebothe in ber Bibel Nr. 5 mit der Uiberschrift: Kraticky wyklad na přikazanie bozie desatero pro sprostne a nes prazdne w prach wylozene skrzie mistra . . . . Der Name felbft ift radirt, und am Rande beigeschrieben: nechan stati pro boh. Die neun gold= nen Stude fand ich zu Nikoleburg. Die Prebigt vom Leiden Chrifti ju Stockholm im Sobinar. S. meine Reise nach Schweden S. 69. Bei Gelegenheit des gedruckten Paffionals vom 3. 1495 erschienen in einer besondern Beilage für die Utraquisten von 16 Blatt, welche Suffens Leben und Tob enthält, vier Briefe von ihm, die er von Kostnig an den Priester Hawlif und andere schrieb. Im Inder verbothener Bücher werden sie mit der Jahrzahl 1459 (anstatt 1495) angeführt. Bei Paul Geverin famen fie abermal 1533 in 8. fammt Suffens Leben heraus. Bu Leitompschel ließen die bohmischen Bruber zwei kleine Schriften von ihm brucken. Die

erfte, gegen ben Priefter Ruchenmeifter gerich: tet, 1509. 8., die zweite von den feche Grrthumern (o ffesti bludid) 15.0. 8. S. Lit. Mag. III. 25. Die Auslegung ber 12 Artikel des Glaubens erschien 1520 in Fol. Geit bem 3. 1540 sammelte man fleißiger Suffens Schrif. ten. Ein folder Liebhaber und Sammler war Duchek Chmelir von Gemechow, Burger ber Altstadt Prag, welchem Paul Bydjowft, Pfarrer bei St. Galli, Suffens Predigt vom Leibe Chrifti zueignete, Die er bohmisch und beutsch 1545. 4. bruden ließ. In bemfelben Sahre erichien auch zu Prag fein drenfaches Stricklein (promagek tripramenun) in 8. 3wei Predigten vom Untidrift, Die Bift orin Unri= gin ins Böhmische übersebte, zu Magdeburg 1554, 8. Die Berausgeber der lateinischen Berte Suffens (1558) versichern in ber Borrebe, daß auch die lateinische Nibersehung ber Postille, die man erft veranstalten wollte, später nachfolgen wurde. Den Berausgebern ber bohmifchen Postille mit einigen andern Stücken (Nürnberg 1563, und 1564 ohne Druckort in Fol.) blieben manche ber ichon einzeln gebruckten Stucke unbekannt. Un ber Sprache haben fie nichts als ei= nige veraltete-Borter und Formen geandert. Bur

stachu, bichu, mluwichu haben sie stali, byli, mluwili gefeht. Die erften lateinischen Briefe, Die D. Luther mit einer Borrede begleitete, und unter bem Titel: Tres epistolae sanctissimi Martyris Johannis Hussii e carcere Constantiensi ad Bohemos scriptae, ju Bittenberg 1536 in 8. drucken ließ, find aus bem Böhmischen übersetzt worden. Much in der voll= ftändigern Musgabe feiner Briefe (Vitembergae 1537. 8.) fommen noch Stude vor, wie Die Intimationes und einige Briefe, die ur= sprünglich in böhmischer Sprache geschrieben wa= ren. Buß felbst spricht im Isten Briefe von ei= nigen feiner bohmisch geschriebenen Bucher, welde das Concilium als fegerisch verdammt habe. Dem Beinrich Snopet ließ Buß ein bohmisches Lied auf Pergament zustellen, bas er für ihn aufgesetzt und bei sich im Rerber ver= wahrt hatte.

2. Des Sakobell's von Mies Postille ober Auslegungen der Sonntags = Episteln. Ist als ein besonderer Theil, CCIII Blatt stark, der zweiten Ausgabe von Hussens Postille 1564 beis gesügt worden. Sakobells Predigt von der Verzehrung, die ein Gläubiger dem Leibe und Blute Christi schuldig ist, gab Paul Bydžowsky böhmisch und deutsch 1545 in 4. zu Prag hers aus. Im böhmischen Inder stehen von ihm das Lied vom Abendmahle: Gežissi twat gest pamats ka 2c. und eine Predigt.

3. Des Bruders Peter Chelčicky Posstille ober Auslegungen der sonntägigen Evangelien (kniha wykladuw spasytedlných na čtenj nebělnj) Prag 1522. Fol. und abermal 1532. Er starb 1484 zu Přerau in Mähren. Man nannte ihn den böhmischen Doktor, weil er kein Latein gelernt hat. Die böhmischen Brüder nennen seine Schriften in ihren Glaubensbekenntmissen mit Achtung, deren Lesung ihnen M. Joh. von Rokyczan empsohlen habe. Das Nesz des Glaubens (syk wjry) gab Chwal Duban ek 1521 zu Wylimow in 4. heraus. Die Rede über das 13te Kap. der Offenbarung von dem Bildnisse der Bestie (o sselme a obrazu gegim) in 4. steht im Inder ohne Jahrzahl.

Eine Schrift von der Liebe Gottes in 4. kommt im Katalog des sel. Predigers Riban als Handschrift vor. Das berüchtigste Buch von ihm war in 40 Kapitel eingetheilt, die er als Meister Schuster Kopyta d. i. Schuhleisten nannte, daher heißt er bei seinen Gegnern spottweise doctor kopytarum. Der Inquisitor Heinrich

Institoris, der zu Olmüch 1501 eine Apologie der römischen Kirche gegen die Waldenser drucken ließ, beruft sich oft auf dies Buch, das von ihm liber copitorum genannt wird. Unter andern sagt er, daß es zu Leitompschl und Přerow (in Mähren) von Schustern gelesen wird.

4. Die Postille oder Predigten bes M. 30hann von Roknegan, Pfarrers an der Zeinkirche gu Prag. Er gab fie im 3. 1470 heraus. Gie find zwar nie gedruckt, aber auch noch fpater häufig abgeschrieben worden. Rebst der Hand= schrift, welche Dobner (Mon. hist. I. 185.) aus der Bibliothet bes fel. Frang Unton von Mell anführt, und nebst berjenigen, die Georg Riban besaß, kenne ich noch vier Exemplare. Drei davon sind in der öffentl. Bibliothet gur finden, das vierte befige ich felbft. Meine 216schrift besorgte 1612 Bengel Girt, ein alt= städter Bürger. Früher, nämlich 1581, bat Samel Bernaticky fich barum verdient ges macht, wie es aus ber Ribapischen Sandschrift erhellet. Mus einem folden verbefferten Erem= plar floß auch die jungfte Abschrift der öffentl. Bibliothet vom 3. 1671. Die altere ift vom 3. 1659, und die alteste hat 1586 David Pratorius, ein Praceptor zu Tabor, abs geschrieben.

5. Wyklad, d. i. Auslegung über ben Lukas. Es sind eigentlich Predigten (Kázanj) auf Papier in Fol. in der öffentl. Bibl.

### f. Dogmatische und Polemische Schriften.

- 1. Ein Tractat des M. Johann von Rokyczan gegen die Communion unter einer Gestalt, mit Beziehung auf die sechs Punkte, über welche er mit dem Dechant Hilarius vor dem König Georg disputirte. Den Inhalt dieses Tractats kenne ich nur aus der folgenden Gegenschrift.
- 2. Des Domdechants Hilarius Tractat von der Communion unter einer Gestalt wider den Rokyczana, in einer Handschrift der Domsbibliothek auf Papier in 4. Eine jüngere Absschrift davon vom S. 1537 in 4. zu Naudniß. Von diesem Tractat ist derjenige, der wider den König Georg gerichtet ist, verschieden. Balbin fand letztern zu Krumau, und beschreibt ihn in seiner Boh. doct. III, 173.
- 3. Ein Brief bes Mag. Simon von Tiffnow gegen die Communion unter beiden Gestalten. In der öffentl. Bibl.

- 4. Des Bischofs von Breslau, Fosst von Rosenberg, neun Punkte wider den Kelch, an den König Georg 1467, nebst der Beantwortung derselben durch die Utraquisten. Einige Punkte oder Stücke desselben Bischofs an die Königin Iohanna vom S. 1469 sind mehr politisschen Inhalts. In einer Handschrift der öffentl. Bibliothek auf Papier in 4.
  - 5. Des Johann Zagic von Hafenberg Ermahnungsschreiben an die Prager Magister, zur Einigkeit und zum Gehorsam gegen die römissche Kirche zurück zu kehren, nebst der 1489 verfaßten, aber erst im J. 1493 von den utraquisstischen Magistern abgeschickten Antwort. Beide Stücke, so wie die Nummern 6, 7, 8, in derselzben Handschrift.
  - 6. Zwei Briefe an den Herrn Sohann von Kostka vom S. 1478 und 1479 wider die Pikarden. Ferner des Mag. Johann von Rokyczan Hirtenbrief wider die Frrthümer derselben.
  - 7. Eine weitläufige Wiberlegung, welche die Prager utraquistischen Magistri im S. 1496 gezgen die Schrift eines Barfüßers unter dem Tiztel: odpowed na Matrikath Bosakuw, herauszgaben.

- 8. Obpor proti Pikharbskim matlokam; ferner: proti ginemu Pikusowi, nebst den Artikeln
  wider die Pikarden an den König, einem Briese
  vom J. 1485 an den König, einem satyrischen
  Briese im Namen Lucisers, einer Schrift, welche anfängt: že Pikharti odpieragi byti Konssele,
  und einigen Belehrungen über die Communion in
  Briesen an die Herrn Dubicky und Hrade chy.
  Bor andern zeichnet sich des Priesters Martin
  Lupac Sendschreiben wider den Sprengwedel
  aus.
- 9. Eine böhmische Antwort auf die lateinische Ausschlichung der Fragen, die ein witziger Kopf auswarf: Meister, sage mir, welche Vögel sind besser, diesenigen, welche effen und trinken, oder die, welche bloß essen und nicht trinken? und warum sind diesenigen, die nur essen und nicht trinken, denen seind, welche essen und trinken? Die lateinische Schrift fängt an: Argute auceps quaeris und entscheidet für diesenigen Vögel, die nicht trinken. Die Widerlegung hebt an: Nenie Ptacznikow, acz th mne ptacznikem nazywass 2c.
- 10. Eine Schrift gegen die böhmischen Brüster: Proti bludnim a potupnim Artikulom pis

kartstim's kruntownimi duwody zprawa. In der öffentl. Bibl.

- 11. Des Brubers Riflas Blafenich Disputation über die Communion unter beiden Gestalten, die er im 3. 1471 mit ber römischen Priefterschaft auf bem Schloffe Chauftnit hielt. Im Inder tommt fie unter bem Titel Mikulaffe hádanj o frew bojj S. 160 vor. S. 93 aber fteht sie unter Badanj mit ber Sahrzahl 1600. Sie muß aber schon vor dem 3. 1582, und zwar auf Kosten der Pernower Brüder gedruckt worden fenn, wie der Priefter Sftelcar verfichert. Die Bruder von ber Gette, beren Stif= ter Niklas war, hießen von seinem Ramen Di= Fulaffenen (Nikolaiten), auch Blaseničti; von dem Orte ihrer Berfammlung aber Pecy= nowffi und vom Beinen Plactimi, Die Meinenben.
- 12. Ein Tractat des Inquisitors Heinrich Institoris wider die Behauptung der Pikarden, daß die römische Kirche die apokalyptische Hure sey. In seinem Clypeus vom I. 1501 macht Institoris selbst Erwähnung davon. Tractatus, heißt es Blatt V, dudum a me collectus et in Bohemica lingua pariter et latina impressus. Er muß also noch im

15ten Jahrhundert gebruckt worden fenn, allein man kennt kein Exemplar.

13. Ein Ermahnungsschreiben zur Buße, welz ches anfängt: Hradeckim, Drebskim a Pardistubskim božim wolenim 2c. Der Pabst wird hier als Gegner Christi aufgestellt, und follte anstatt papez, meynt unser Busprediger, lapez heißen.

14. Ginige Stude bes merkwürdigen Manus feriptes mit Gemählden in Fol. ju Jena, bas 3. C. Mylius (Mem. Bihl, Jen. p. 324.) beschrieben hat. Diese Beschreibung steht auch in Riegers Archiv der Gefch. von Böhmen, Th. 1. S. 96. Auf dem Titelblatte fteben die Borte: Bohuslaus de ... (rabirt) sue causa memorie propria manu me fecit. Nach ben Fragmenten des taboritischen Kriegeliedes entbectte vor Rurgem Br. Schaffarit die Unterschrift: hec Deo solemnisa de Czechtic, und vermuthet, daß Deo solemnisa nichts anders fen, als eine wißig spielende Uibersetzung von Bohuslaw. Go mare benn Bohuslaw von Czech= tic der eigentliche Berfasser oder Sammler dieser Stücke. Mylius nannte das Buch Antithesis Christi et Antichristi. Dieg fann aber nur von bem Stude gelten, das bohmisch gregadlo

frzestiansteho žiwota überschrieben ift. Und felbst auf dem Pergamenblatte, worauf ein Mann mit einem Spiegel vorgestellt wird, steben unten die Borte: Into knihn flowau zrcadlo wffeho Krestianstwa, b. i. dieses Buch heißt Spiegel ber gangen Chriftenheit. Es werden nun durch mehrere Figuren die entgegengesetten Sandlungen ber Apostel und der römischen Bischöfe vorgestellt, die mit böhmischen Citaten verseben find. Drei andere Riguren stellen Suß vor, wie er prebigt und verbrennt wird. hierauf nahm der Sammler 16 gedruckte Blätter auf, worauf Suffens Leben und Briefe u. f. w. gu lefen find. In der Reise nach Schweden habe ich G. 7 den Inhalt bavon genauer angegeben und ge= geigt, daß diese 16 Blätter als eine Beilage gu bem Paffional vom 3. 1495 gehören. Rach amei Gemählben auf Pergamenblättern, beren eines den huffitischen Gottesbienst, das andere die taboritischen Züge vorstellen, steht der fatyri= fche Brief bes Lucifer an ben oberften Sofmeis fter von Böhmen Lew von Rogmital, ber um bas 3. 1478 gefchrieben ward. Gine spätere Sand gibt den Berfaffer burch diese Borte an : Oldřich & Kalenice & Ralenic a na Sftworetichch tento list Nogil. Beide Ortschaften liegen im

prachiner Kreise. Unter den Riguren, die nun weiter folgen, zeichnet sich (Ntro. 83) biejenige aus, die den blinden Belben Bigfa an ber Spige feines Beeres zu Pferde vorstellt. Reben ihm fteht die Aufschrift: Bigta nas bratr wernh. Unten aber: Pifen, und bann Fragmente aus bem taboritischen Rriegsliede. Nepratel fe nele= kente — na koristech se nezastawugme. Nro. 85 begräbt ein Priefter (fnez hradfth, d. i. vom Prager Schloffe) ein Rind, wobei eine im S. 1463 begangene Greulthat ergahlt wird. Die Eleinern Figuren, die nun folgen, find mit Bis belftellen, auch mit bohmischen Berfen begleitet. Bierauf ein Dialog, worin ein Bater feinen Sohnen erzählt, wie der Relch und bas Gefes Gottes in Böhmen aufgekommen ift. Endlich dogmatische Lehrsätze über bas Elend des Menschen, über den Tod, die Sölle, die himmlische Glorie. Die Sammlung scheint im Anfange bes 16ten Sahrhunderts gemacht zu fenn, wenn fie gleich Stude enthält, Die alter find. Der Coder besteht aus IIg Blättern, von denen aber 23 unbefdrieben blieben. Darunter find 88 Gemählbe, 80 auf Papier, 8 auf Pergamen. 3m Texte aber kommen noch 41 kleinere Kiguren vor. Der Band ift von außen mit einem Relche geziert.

15. Kleinere Chriften ber bohmifchen Bruder, die meift degmatischen und polemischen Inhalts sind. Dergleichen sind: a) brei Gendschreiben an die vorzüglichern Städte vom 3. 1472. b) Ein viertes an den Prafidenten bes Fönigl. Collegiums Stanislaw. c) 3wei Briefe an R. Bladiflaw. d) Ermahnungeschreis ben an die Brider und Schwestern vom S. 1473. e) Einige Briefe des Patriarchen ber Brüder Gregor, der 1473 ju Brandeis an der Udler farb. f) Eine umftandliche Untwort auf eine Schrift der Prager Magister, vom 3. 1475. g) Untworten auf drei Briefe bes Berrn Bagic vom 3. 1489. h) Bier Briefe bes Bruders Prokop vom J. 1490. i) Antwort des Bruders Lukas auf eine Schrift bes Mag. Roranda, vom 3. 1493. k) Des Arates M. Johann Schrift, daß die Wiedertaufe nicht nothwendig ift, vom 3. 1492. 1) Drei Schreiben vom 3. 1496, warum fie fich von ber römischen Rirche getrennt haben. m) Des B. Lukas Schrift von ber Jungfrau Maria vom J. 1498. 1) Bon ber allgemeinen Geligkeit. o) Die wißigen Genten= gen, Spruchwörter und Briefe des Bruders 30= hann Klenowfen, ber 1498 du Leitomuschel ftarb. p) Des Bruders Michael Untwort auf

gewisse Artikel eines Ungenannten, die dem Wilzhelm von Pernstein zugestellt worden, vom J. 1499. q) Des B. Lukas Schreiben von dem Side, 1500. r) Auslegung des Predigers von Mag. Johann Czerný für die Frau Johanna von Liblic 1500. Alle diese Schriften werzben in der geschriebenen Geschichte der böhmischen Brüder angesührt. Siner ihrer ersten Consessionen, die Johann von Tabor, der 1495 starb, versaßt hat, gedenkt Wengersty S. 324.

- g. Afcetische Schriften, Romane geifts lichen Inhalts.
- 1. Des h. Tsidor Unterricht, einem jeden Sünder nühlich, von 18 Kapiteln, in einer Handschrift, die mit dem Madenec anfängt und dem Alexander endigt. Deffentl. Bibl.
- 2. Augustins Manuale (Rukowet) in einer Handschrift der öffentl. Bibliothek. Auch hinter dem Pfalter vom J. 1475. Deffelben Tractat de fide catholica ad Petrum Damianum, lateinisch und böhmisch vom J. 1485. Seine Ordenstegeln vom J. 1500. Sein Spiegel steht hinter dem Mladen ec in einer Handschrift vom J. 1469. Allein dieß Stuck, so wie die

Soliloquia kommen schon in der vorhergehenden Periode vor.

- 3. Des Hieronymus Gebethe, sein Brief an die Paula, nebst einer Erzählung von seinem Hinscheiden, in einer Abschrift vom F. 1532 bei den Minoriten, die aber aus einer ältern geflossen ist, wie es Gessitnost vanitas anstatt marnost und andere Ausdrücke verrathen.
- 3. Cyprians Brief an Donat von der Versachtung der Welt, und dessen Auslegung des Vater unsers, desgleichen des h. Chrysostosmus Rede von der Besserung eines Gefallenen übersehte Victorin Wssehrd, eine andere Rede desselben übersehte Gregor Hruby, die er 1497 dem Riklas von Cernčic zugeeigenet hat. Alle vier Stücke wurden unter dem Titel knihy čtwery (zu Pilsen) 1501 in 8. gestruckt.
- 4. Des h. Bernharbs Wetrachtungen (Rozmyssenie a obieranie) über das Leiden Chrissi, stehen nach dem Psalter vom J. 1475. In einer andern Handschrift kommt das Weinen Mariä von ihm vor. In zwei Handschriften fand ich eine Schrift von der Haushaltung an den Ritter Reimund, die dem h. Bernard fälschlich zugeschrieben wird. In der klattauer Handschrift

vom 3. 1465 ist sie überschrieben: Ržec S. Bernarda o rzabnem sprawowánj hospodárstwj. Der eigentliche Verfasser aber dieser Rede ist ein gewisser Bernhardus doctor de Senis.

- 5. Betrachtungen des h. Unfelmus, nebst einigen andern kleinern Stücken besselben, in einer Handschrift in 8. bei den Kreuzherrn. Woran stehen Artykulowe o omuczenj bozim a na kazoń modlitba, nebst einigen Klageliedern (Lamentach).
- 6. Rleinere afcetische Werke bes h. Bonavenstura, in einer Handschrift vom 3. 1453 auf Papier in 4. Deffentl. Bibliothek.
- 7. Ein Theil des Traktats de conflictu vitiorum et virtutum, den man sonst dem Augustin zuschrieb, kommt in der Hosbibliothek zu Wien (Cod. Theol. N. 934. Fol.) vor.
- 8. Beispiele aus der Kaisergeschichte mit alles gorischen Deutungen, in einer Handschrift der öfe fentlichen Bibl. in 4.
- 9. Albertans, eines Rechtsgelehrten von Brixen, drey Bücher, a) de modo loquendi et tacendi, b) de consolatione et consilio, c) de dilectione Dei et proximi, ins Böhmische überseht, sind in drei Handschriften der öffents. Bibl. zu sinden. Eine ist vom S. 1475, die andere vom S. 1493; die dritte

ohne Sahrzahl enthält nur bas britte Buch. In der Klattauer Handschrift vom 3. 1465 steht nach den Rurnberger Stadtrechten das erfte Buch unter dem Titel: o raadnem mluwenj a mlcenis Dieß allein ward im 3. 1502, 8. vermuthlich zu Pilsen gedruckt. Mus der Bergleichung der Muszüge, welche Gr. Palfowic aus einer Pregburger Bandschrift in feinem Bochenblatte (Thdennit) 1817 R. 29 mittheilte, mit unfern Sandfdriften ergibt sich, daß jene eben nicht von der Sand eines bedachtsamen Abschreibers herrührt. Rach neduh S. 382 ließ er die wichtige Sentenz aus: Nebt nenie dobre siwu byti, ale bobre si= wu buti. Much scheint der erste Traktat, von der rechten Urt zu reden und zu schweigen, darin au fehlen, und der Berfaffer heißt nicht Umer= tan, sondern Albertan. Balbin, indem er bas Exemplar der clementischen Bibliothet Boh. docta III. 114 anführt, sest hinzu: liber dignus est typo ob raritatem. Es war ju feiner Zeit an Erbauungsbüchern großer Mangel.

vom 3. 1463 in Fol. Deffentliche Bibl.

bie in einer Sandschrift auf Papier in 4. dem

Johann Gerson zugeschrieben werben. Den Inhalt der Krumauer Handschrift gab Balbin Boh. docta III. 172 an: Thomas a Kempis veteri bohemica lingua ex Latino versus; additi etiam quidam libri Gersonis de Meditatione cordis zc. Das erste Buch ward schon im 3. 1498. 8. gebruckt. Giner alten Ausgabe bes gangen Werkes um bas 3. 1527 wird in einigen Borreden gebacht, wovon fich aber fein Exemplar nachweisen läßt. Bon fpatern Auflagen find mir aus bem XVIten Sahr= hunderte nur noch vier bekannt, vom 3. 1551 Profinis ben Günther, vom 3.1567 und 1571 Prag bei Melantrych, 1583 bei Milichthaler zu Dlmütz. Die kleine in 12, welche ber Zesuit Soft o= vin besorgte, kam ohne Sahrzahl (etwa 1590) heraus. Nebst der Ausgabe bei Stephan Bilina, Prag 1622. 8. gibt es noch eine in 8. vom 3. 1644. Die übrigen des 17ten Jahrhunderts vom 3. 1657, 1674 und 1681 find in 12. Rosenmuller bruckte dies Bert für die Erbschaft des h. Wenzels 1710. 12. Rame= nigty etwa 1711. Im Gianninischen Ratalog fieht eine Ausgabe vom 3. 1725. 12. Es gibt auch eine Tirnauer vom 3.1744. Endlich eine Pras

ger vom J. 1747 und 1759. Zwey vom Jahz re 1762, eine bei Pruscha, die andere bei Hras ba. Die leste ist die Brünner vom J. 1793.

12. Mladenec, der Jüngling, sonst auch Drelogik oder Orlog maudrosti wecné, ein Gespräch
zwischen der ewigen Weisheit und einem Jünglinge, davon ich Abschriften von verschiedenen
Jahren kenne, als vom J. 1455, 1469 in 4.
vom J. 1497 in 8. in der öffentl. Bibliothek.
Eine vorzüglich schöne Handschrift in Fol. aus
der Neuhauser Bibliothek der Jesuiten, enthält
nebst dem Mladenec, der an der Spige steht,
und mehreren ascetischen Stücken auch die trojanische Chronik vom J. 1469, den Barlaam
vom J. 1470, und den Alexander ohne Jahrzahl. Die jüngste Handschrift, bei den Minoriten, ist vom J. 1532.

Jandschrift, im J. 1470 durch Laurentium de Tynhorssow zu Neuhaus abgeschrieben. Hat die Niberschrift: Rzec o gednom kralowiczi gmenem Jozafat. Bei Niklas Bakalar zu Pilfen kam diese Schrift, die man fälschlich dem Johann Damascenus zuschrieb, zwenmal heraus, 1504 in 8. und 1512 in 4. oder gr. 8. in zwen Kolumnen. In der Prager Auslage vom Jahre

1593 bei Georg Dacicky ist die alte Schreibart werändert worden, weil sie nicht allgemein verständlich war.

14. Golfernus, fonst auch Abams Leben, Timot Adamom, in einer Sandschrift ber öffentlichen Bibliothek, woraus Gr. Tomfa die Borrede bes böhmischen Uibersetzers, die an den Ros nig (Georg?) gerichtet ift, in seiner Chrestomathie abdrucken ließ. Sirt von Ottersdorf gab diefes Buch, nach Hageks Berbefferung des veralteten Style, zu Prag 1553 in 4. heraus. Johann Bunther brudte es 1564 gu Dlmug nach. Bei Otmar in Prag erschien 1600 bie dritte Ausgabe. Endlich kam es 1721 zu Troppau heraus. war ein fehr beliebtes Buch, wie Balbin in fei= ner Boh. docta versichert: passim Bohemorum manibus teritur ob argumenti suavitatem et dictionis leporem. Boigt verglich es mit Miltons verlornem Paradiese. S. Act. lit. II. 54.

14. Belial, ähnlichen Inhalts mit bem Solfernus, 110 Blatt stark, in einer Handschrift bes Domkapitels in 4. Eine Uibersetzung aus bem Lateinischen des Erzpriesters Jakob von Tezramo, der diesen geistlichen Roman im I. 1378 ber Correction des Pabstes Urban unterwarf.

# h. Offenbarungen, Prophezenungen:

- 1. Hermas, sonst Pastor genannt, in einer Abschrift vom J. 1464 in 4. zu Stockholm. Nikolaus Klaudian gab diese Schrift mit einigen andern Stücken 1518. 4. zu Jungbunzlau heraus.
- 2. Der h. Brigita Offenbarungen (Widienne spaate Brigitti) in einer schönen Handschrift vom S. 1419 auf Pergamen in Fol. Sie ward vom sel. Kramernus an einen Russen verkauft. Sonst sind diese Offenbarungen noch in einer Handschrift der öffentl. Bibl. vom S. 1453. in 4. und einer andern in Fol. Die Handschrift bei den Minoziten (K. I.) ist vom S. 1526. In der letztern steht eine andere Schrift von dem Leiden Christi (o vmučenj božjm, o ssebesate a pieti strastech) in 65 Artikeln voran. Und nach den Offenbarungen ein Tractat von der Keuschheit (o čistotie pannensse) von 30 Kapiteln.
- 3. Oracula mulierum fatidicarum, auf Pergamen in 4. Bei Janozti Catal. Cod. Manusc. Bibl Zalusc. N. 381. Scheinen die Sibillinischen Prophezenungen zu senn, wovon eine Ausgabe vom J. 1579. 8. im Inder steht.
- 4. Des Bruders Sohann Barfüßerordens Prophezenungen von den kommenden Uibeln im

S. 1490, 1500, in einer Handschrift der Dombibliothek (D. 35). Die Prophezenungen der
h. Hildegard fand Balbin zu Krumau, und hielt
sie für ein sehr seltenes Stück. Boh. docta III.
161. Eine Prophezenung von Böhmens Schicksale fand ich zu Rokyzan in einer alten Handschrift lateinisch und böhmisch. Sie fängt an:
Prigde Worel gehof letem wybogowan bude lew.
Lateinisch ist sie in Joh. Wolfs Lect. memorab. zu lesen. Volabit aquila las Hatten
in der Leipziger Handschrift, in unstrer aber liest
man: Veniet Aquila 2c. Die Prophezenung
des blinden Jünglings, und Georgs Gesichte,
Girjsowo widienj, mögen auch in diese Periode
gehören.

5. Die Offenbarung und die Prophezenung bes Bruder Niklas Wlasenicky, zwen geschriebene Bücher vom F. 1495, sah Skelcar. Sie stehen S. 296 im Index mit Angabe des Formats in 8. verzeichnet.

#### i. Legenben.

1. Das Passional oder Leben der Heiligen, im Urchiv des Klosters St. Margaret, vom I. 1468 in Fol. auf Papier. In der öffentl. Bibliothek ist eine Handschrift vom I. 1476., eine andere

ohne Jahrzahl vorhanden. Es wurde fehr frühe gebrudt, bas erfte Mal etwa um bas 3. 1490, bas zweite Mal 1495. Fol. mit ichlechten Bolge ftichen. Die Beilage mit ber Gignatur 21 und B und mit bem Columnentitel N catrnacate, 16 Blatt ftart, worin Suffens vier Briefe, beffen und bes hieronymus Leben und Martertod, bes Poggii Brief über die Hinrichtung biefer zwen Manner gu lefen find, ift noch bei feinem mit bekannten Eremplar ber zweiten Musgabe, mozu fie ohne Zweifel gehören, gefunden worden. Doch hatten die Berfaffer des bohmifchen Inder ein Cremplar vor fich, worin Sug und Sieronymus im Register standen mit der Beziehung auf R +4 und Da, welche Buchstaben und Bahlen genau zu biefem Unhang paffen. Der Berfaffer von Buffens Leben ift Peter von Mlabieniowic, ein Prager Magister, bas fammt ben Rebenftuden in einer Sandidrift bei ben Rreugherrn gu finden ift. Man hat diefen Huffat Suffens Werfen beigefügt, und auch einzeln gedruckt. Severin kam er schon 1533. 8., bei Sirt Palma ohne Sahrzahl (um 1600) heraus.

2. Legenden einzelner Heiligen find oft in Handschriften verwandten Inhalts zu finden. Die Legende von den 10000 Rittern in Reimen

ift in ber öffentl. Bibl. in 4., worin Gebethe vorangeben. Das Leben ber h. Elifabeth ift in einer Sandschrift dem Leben der Altväter anges hängt. Das Leben der h. Kathacina, von einem Franciffaner zu Reuhaus gefchrieben, befaß Bals bin. S. Boh. doct. III. 61. Das Leben ber fel. Ugnes hat Georg Ferus nach einer als ten handscrift zu Prag bei Urban Goliafe 1666 in 4. mit Beibehaltung der alten Sprache, und mit Erklärungen ber unverständlichen Musbrücke burch gangbare Borte am Nande, abbrucken laffen. Um Ende find vier Briefe von der h. Clara an Die felige Ugnes bengefügt. Dem Jefuiten Cruger blieb bas lateinische Driginal unbekannt. Denn er überfeste biefe Legende aus zwen bohmifchen Sandschriften für die Bollandiften ins Las teinische. G. Acta SS. Tom. I. Martif. Das Leben der h. Regina in der Handschrift bei ben Minoriten scheint ber Karthäuser Bruno für feine Schwester, das Fraulein von Klinftein, erst um das 3. 1526 aufgesett zu haben.

3. Das Leben der heiligen Bäter, das dem h. Hieronymus zugeschrieben wird, nebst den Ermahnungen der heil. Bäter, der Lebensweise der egyptischen Mönche von Sulpitius Severus, den Wirkungen der Tugend, in fünf Handschrif-

ten ber öffentlichen Bibliothet, worunter zwen ohne Sahrzahl, die dritte im 3. 1480, die vierte und fünfte im 3. 1516 geschrieben sind. Sch fenne noch eine fünfte und fechste. Lettere ist vom 3. 1510 im Stifte Strahow, vermuthlich diefelbe, die Balbin Boh. doct. III. 172 in ber Krumauer Bibliothet fand. Gregor Sru= by von Gelenie, ber fich in feiner Borrede als Uiberfeter nennt, scheint also die altere Ui= bersetung überarbeitet zu haben. Er widmete eine Abschrift dieses Werkes bem bamaligen Rangler des Rönigreiche Ladiflam von Sternberg. Dieg muß vor 1514, in welchem Jahre am 7. Marg Bruby ftarb, gefchehen fenn. Den prächtigen Cober auf Pergamen vom 3. 1516 mit Gemählben geziert, fann er alfo feinem Mä= cen nicht felbst übergeben haben.

## k. Liturgische Berte.

7. Ein Brevier, sehr sauber auf Pergamen gesschrieben, in 8., vermuthlich zum Gebrauche eisner Klosterfrau. Ich verehrte es der letzen Aebstissen von St. Georg, es sand sich aber nach ihrem Tode nicht mehr. Es sehlte auch nicht an Gebethbüchern, die ich aber hier übergehen will.

2. Die Symnen ber prager Rirche, ine Bohmi= iche überfest, fand Balbin unter den Sandichriften ber Krummauer Rirche. & Boh. doct. III. 158. In Ernests Leben befchreibt er dieß ober ein ähnliches Buch genauer, nennt es aber librum Prosarum et Cantuum, worinn die Prosae querft lateinisch, und bann nach berfelben Melo= Die die böhmische Uibersetzung zu finden war. Diefer räumt Balbin fogar ben Borzug ein: eodem contextu, iisdemque sententiis, nisi quod Bohemica clariora et significantiora sunt, et pluribus versibus constant. -Inter illos gratissimi illi vulgi auribus cantus leguntur. Naftal nam den weselh. Ungelowé gfau spiwali. Smeno bogi welike. Ra= rodil se Krystus pan. Na boži narozenj. Co tu ftogite. In dulci jubilo. Bftalt' geft té= to chwile. Pluresque alii, ex Prosis fere et sequentiis, ut tum vocabant, ecclesiae Pragensis confecti. Gine andere Sand= fchrift in 4. der öffentl. Bibliothet, worin die ältesten Gebethe und Gefange enthalten find, gehört ins 14. Sahrhundert. Der Hymnarius aber, von der hand bes Johann von Doa maffin im 3. 1429 gefdrieben, ift feine formlis che Uibersetzung, sondern die Worte der lateinis

fchen hymnen werben burch bohmifche Gloffen erläutert.

Das theologische Fach sey hiermit geschloffen. Undere Fächer sind zwar weniger bearbeitet wors ben, aber boch nicht ganz leer geblieben.

## 1. Politische Schriften.

r. Des Stibor von Cimburg und Tos wacom, ber als Landeshauptmann in Mahren 1494 ftarb, fehr finnreiches Wert über die Guter ber Geiftlichen, bas er bem Rönig Georg 1467 gewidmet hat. Man beforgte im 3. 1539 eine mit Holzstichen verfehene Musgabe in Fol. von biefem Buche. Lupac gibt ihm ben verfürzten Titel prawda a leg, anstatt Hadanj prawdy a lii o fneifte abogi. Sein Urtheil ift gar nicht übertrieben, wenn er beim 26. Juni fchreibt: Estque lectu et cognitu non indignus propter et rerum, quae ibi tractantur, varietatem, et linguae nostrae cultum, nitorem, orationisque elegantiam atque copiam in sublimi, ut vocant Rhetores, genere dicendi zc. Balbin fonnte als Jesuit mit dem Inhalte bes Buches nicht fo zufrieden fenn, boch ift ber Berfaffer auch nach feinem Urtheile ein großer Redner: in lingua nostra

disertissimus. Der Fiction und Ginkleidung nach gehöret das Werk unter Romane.

2. Des Unterfammerers Wengel Bale com= ft o Schrift über die Lafter und Beuchelei ber Beistlichen. Schon im 3. 1452 nahm ihn Ge= org als Gubernator in seinen Rath auf. 2118 er bieß Buch schrieb, war Georg schon König, ben er zu Ende anredet, und ihm ben Rath gibt, daß er die Compactata Schüßen, aber feine Priefter in feinem Rathe herrschen laffen wolle. Bal= bin beutet dieß auf den Roknegana. Allein Balecowsty iconte bie Priefter von ber andern Parten eben so wenig. Daber Balbins ungunftiges Urtheil: duos tractatus edidit Lycambeo felle plenissimos, quam eleganter, tam virulente scribit. Dem Lupacius, ber bas Buch 100 Sahre früher las, gefiel es beffer: Exstat ejus scriptum quoddam in nonnullos sacerdotes polypragmonicos etc. quod et legimus, unde apparet, ipsum et ingenii acumine et prudentia perspicaci, et judicii acrimonia valuisse. Beim 23. Febr. hat er fein Sterbejahr 1472 verzeich net. Weleflawin nennt ihn Walecowsth & Knejmosta.

3. Des Dottor Paul Bibet, eines Dome berrn zu Prag, Unweisung zu regieren, Girf aprawowna genannt. Der König felbst trug ihm auf, eine Unweifung für Ronige (Sprama fra= lowifa) und eine Chronif zu schreiben. Dief that er, und endigte fein Bert am Neujahrstag 1471. Es besteht eigentlich aus dren Theilen ober Bus chern. Das erfte handelt von ben Pflichten eis nes Rönigs, in Rücksicht des allgemeinen Wohls, bas zweite, wie er fich in Rücksicht feiner Person verhalten foll, das dritte ift eine allgemeine Be-Schichte vom Unfange ber Welt bis auf feine Beis ten herab, worin häufig Winke gegeben werden, was ein König meiden, ober befolgen foll. Die gleichzeitige schöne Sandschrift ber Domkirche ift mit Randanmerkungen von Balbins Sand ver= feben, und ift diefelbe, woraus er feine Muszuge machte. S. Boh. docta II. 153. Doch wenn Balbin S. 155 Caroli IV, vitam, instructionem Regis Georgii libris tribus, item librum Chronicorum, hinter einander nennt, fo muß ich den Lefer marnen, das Leben Karls IV. und die Chronik nicht als ein von den drei Büchern ber Unterweifung getrenntes ober verschies benes Werk anzusehen, indem Rarls Leben in ber Reihe ber Raifer im dritten Buche, nämlich in

ber Chronik gelesen wird, wie sich selbst aus der gegebenen Probe Miscell. L. VII. p. 161 schließen läßt. Balbin theilte die Handschrift dem Dombechant Pessina mit, nach dessen Tode sie in die Bibliothek des Domkapitels kam. Quem librum, schrieb Balbin noch im J. 1687, manuscriptum ex Bibliotheca Novodomensi, Praelato magno concessum, doleo hactenus recuperari non potuisse. Die Abschrift der öffentl. Bibl. ist vom J. 1656, und die Kanhrader, die Bonaventura Pitter, als er noch im Kloster Brewniow war, 1750 verssertigte, 100 Jahre jünger.

4. Eine Sammlung aus böhmischen Chronisten, zur Warnung für die Böhmen bei der Wahl eines Königs (Sebránj z fronyk českých k wystraze wierných Cžechow) in einer Cerronischen Handschrift auf Papier in 4.

Diese Warnung ist eigentlich ein Aufruf an die Böhmen, wahrscheinlich vor der Wahl des R. Georgs in der Absicht geschrieben, um die Böhmen durch Beispiele aus der Geschichte (die meisten sind aus Dalimit) zu warnen, keinen Deutschen zum Könige zu wählen.

- m. Sammlungen von Rechten, Gefes ben, Berträgen.
- I. Kniha Towacowsta. So heißt eine Samms lung der Frenheiten, Rechte, Ordnungen und Gewohnheiten des Markgrafthums Mähren, die der mährische Landeshauptmann Ctidor (auch Stidor) von Cymburg auf Toditschau um das I. 1480 auf Verlangen vieler mährischen Herren und Ritter veranstaltete. Boigt hatte bei seiner Anzeige Act. Lit. l. 153. 310., eine mangelshafte Abschrift vom J. 1615. Auszüge aus vollstandigern Exemplaren stehen im Mähr. Masgazin 1789, B. I. 37. 148. ff.
- 2. Registrum zápifaw, d. i. Register oder Berzeichniß der Berschreibungen, vom I 1453. Die Abschrift der öffentl. Bibliothet ist zwar junger, (etwa vom I. 1527) doch sind die Urkunden der Berschreibungen, die hier summarisch angesführt werden, aus frühern Zeiten, und das Berzeichniß derselben ist im I. 1453 verfaßt worden.
- 3. Die Sahungen der Prager Mahlerzunft, um bas J. 1430 ins Böhmische überseht, sind in Riegers Materialien zur Statistik von Böhmen, Heft VI. 120 131 abgedruckt worden:
- 4. Die Baster Compactata (vmluwa) auf zwei Folioblättern zu Rangern, und noch einmal

In einer Handschrift in 4. von 9 Seiten. Es gibt eine sehr alte Ausgabe davon ohne Druckjahr in 4. Eine andere vom I. 1513 begleitete der Administrator Paul mit einer vorläufigen Nachs richt. S. Bilejowsky's Kronyka Cyrk. S. 15.

- 5. Die Ruttenberger und Iglauer Bergrechte (Práwo fralowsté hornjtuow — Práwa gihlawfa) von Peter Przespole von Prag, Bur= ger zu Ruttenberg aus bem Lateinischen überset und 1460 abgeschrieben, in einer Sandschrift am Strahow auf Papier in 4. Boigt verweiset in ber Befdreibung ber bohm. Mungen. B. II. S. 291. Note 58 auf eine Ruttenberger Sand= fchrift. Gine dritte vom 3. 1529 bei Brn. Prof. Jungmann unter bem Titel: Prawa mieft= stá panow hornijtow, ist 330 Blatt stark. In einer Abschrift der öffentl. Bibliothet in Quer= Quart fteben bie Sglauer Rechte voran, und find auf dem Roliner Schoffe 1520, die Rutten= berger aber von einer andern Sand 1524 ge= fdrieben worden. Der Unhang vom Berabau (o pawowanj hor) ist erst 1565 hinzugekommen.
- 6. Sententiae casuum forensium ober Pandectae Brunenses ind Böhmische übersset, in einer Handschrift zu Brünn auf der alten Registratur N. 32. S. Fos. Wrat. von

Monfe über bie altesten Municipalrechte ber Stadt Brunn S. 3. Auch zu Rangern. S. Jura primaeva Moraviae S. 84, 103, wo aus der böhmischen Uibersetzung diefer alten Ur= theile einige dunkle Stellen erläutert werden. In Betreff des lateinischen Driginals find Boigts Acta Lit. I. 29. ju vergleichen. Die bohmi= sche Uibersetzung fängt an: Leta Panie 1343 Sedlaczy & Ssibnicz u. f. w. Davon sind die Prawa brnienfta in einer Sandschrift in Fol. vom 3. 1543 in der gräft. thunischen Bibliothek gu Tetschen zu unterscheiden. Shr Unfang lautet: Purgmifte a Prifegni Miefitiane miefta Brna. Wortel prwnj z hradifftie miefta. Takto fe ftalo 2c. Diefes Brunner Recht enthält fpatere rechtliche Entscheidungen. Ginen ahnlichen Ro= ber fand der fel. Professor von Monse in der al= ten Regiftratur zu Brunn Rr. 39, beffen Inhalt er a. a. Orte angegeben hat.

7. Rechtssprüche aus den Zeiten der Könige Wenzel und Sigmund, von Albert Dgirz von Dczedelicz gesammelt, unter der Aufsschrift: o nalezisch panstisch, in einer Handschrift in 4. bei den Kreuzherren, worin auch Victorins von Wisehrd neun Bucher von den Rechten Böhsmens zu finden sind.

8. Des Bictorin Cornelius von Wffehrd neun Bücher von den Rechten, Gerichtestellen und ber Landtafel des Königreichs Bohmen (Knihn bewas tere o Pramich, a Saudech no bifach zeme ce= sté). Er widmete sie anfangs (1495) den drei Brüdern Roftka von Poftupit, fpater (1508) auch dem König Bladiflam. Bis 1520, in welchem Sahre Wiffehrd ftarb, konnte er felbst mehrere Abschriften beforgen. Rechtsfreunden war diefer Commentar, ber aus lauter Muszugen ber alten Landtafel besteht, gang unentbehrlich, daher er so häufig in Sandschriften zu finden ift. Die Sandschrift ber faif. Bibliothek zu Wien führt Balbin am Rande feiner Epitome S. 567 an. Nach feinem in der Boh. doct. III. 196 geäußerten Urtheile ift es das vortrefflichfte und seltenste Buch (liber est praestantissimus et inventu rarissimus). Er felbst scheint boch noch ein Exemplar, das dem R. Wladiflaw que geeignet war, gefannt zu haben. Prochazka hatte zwen Sandschriften aus der Puglacherischen, die britte vom 3. 1515 aus der Kinstyschen, die vierte vom 3. 1593 aus der kon. öffentl. Bi= bliothek vor sich. Miscell. 189. Die zwei Put= lacherischen famen in die fürstl. Lobkowigische Bibliothet zu Prag, worin also jest bren Erems

plare von diesem Werke zu finden sind. In den awei jungern fteht zu Ende des 8ten Buches das 3. 1497 und das gte Buch ift an den Berrn Albrecht von Lutftein und auf Mielnif gerichtet. In der britten altern wird das gange Werf bem Abienet von Postupis auf Reuschloß, bem Bobufch und Johann auf Leutompfchel zugefchrieben. Much Balbin nennt diese drei Brüder. Sonst ist die lesenswerthe Vorrede, die mit den Worten anfängt: Beme ceffa od zalogeni sweho, Páni z Postupic, až do tohoto času; in den meisten Sandidriften allgemein an die Berren von Postupic gerichtet, ohne sie einzeln zu nen= nen Rebit der Kinftyschen vom 3. 1515 kenne ich nur noch zwei Sandschriften mit der Buschrift an ben Rönig, nämlich die Raudniger vom 3. 1511, und eine jungere in den Sanden bes Brn. Br. von Pr. Die auf der Pfarre zu Přepich, opoče ner Berrschaft, befindliche Sandschrift ohne Sahrzahl hat zu Ende des gten Buches den merkwürdigen Zusatz von einer andern Sand: Leta B. 1501 we welikh patek pred hodem weli= fonočnim, na Graden, der auf ein altered Eremplar hindeutet. Bang zu Ende nach den Worten na samé wuli dosti gest iteht noch powedino, und bann weiter: Memohili fem dostatecne, nevmelli

sem dokonale dowesti, ale w prawde muz powe= dino byti, že dobre powedel sem, 1499 Sabbati Wamberk die S. Augustini. Much Diefer Zusat beutet auf eine frühere Abschrift hin. Aber so alte Abschriften werden nicht mehr gefunden. Bon jungern kann ich noch drei nen= nen, eine vom 3. 1517 in der öffentl. Bibliothet, die zweite vom 3. 1524 bei den Kreuzherren, die dritte vom 3. 1533 zu Raudnis. Bor als tem verdient hier dasjenige eine Stelle, mas Wissehrd von dem Gebrauche der bohmischen Sprache bei den Gerichtsbehörden fagt: anig tafé f čeftým saudům giného gazyku potřebý než prirozeného čeffeho, ponewadž na žádném faudu čestem nemá ginak mluweno býti, ani od cyzo= zemcůw, konžby co před faudem činiti měli, než česty, gatož prámo česte země táže. Neb y dsty wssecky y Nalezowé wssickni neginat nez česty se piffi. U z práwa se tak budaucne psáti magi.

9. Nálezowé starj saudu zemsteho za krále Wladislawa, Rechtssprüche wie N. 7., aber jüngere, in einer Handschrift zu Raudnitz nach den 9 Büchern von Victorin Wssehrd vom J. 1511. Sie fangen gerade so an, wie die ben Paul Severin zu Prag 1530 in 4. gedruckten: Za prámo gest.

- 10. Malezowe ober Landtagsschlüsse sind in verschiedenen Handschriften einzeln zerstreut zu sinden, wie in dem Talembergischen schönen Coeder zu Osset. Im gräft. Czerninischen Archive zu Neuhaus ist ein mit vielen Siegeln versehenes Original eines böhmischen Landtagsschlusses aus der Mitte des XV. Jahrhunderts zu sinden.
- R. George Münzordnung vom J. 1470, bie Boigt in feiner Befchreibung bohmifcher Mungen B. II. 282 ff. aus einer alten Sammlung ber Ruttenberger Bergrechte abdrucken ließ, ift eis gentlich auch ein Landtageschluß. Sfrelcar will schon gedruckte, einen vom 3. 1478 in bohmischer und lateinischer Sprache, und einen andern blos böhmischen vom 3. 1483 gefeben haben. Vom 3. 1492 und 1497 kann man gedruckte Exemplare nachweisen, bis endlich bie Bladiflawische Landesordnung im 3. 1500 in gr. 4. unter bem Titel Malezowé zu Prag er= schi n. S. Böhm. Lit. I. 142. und II. 164. Ein drittes Exemplar befindet fich in der fürftl. Lobkowigischen Bibliothet, bas vierte in der Bibliothek der prager Domkirche. Diese Landes= ordnung bestehet aus lauter Muszügen aus ber alten Landtafel, die 1541 in Rauch aufging. In einer Sandichrift ju Rangern in Mahren

fangen die Excerpte vom 3. 1321 an, und ges hen bis zum S. 1485, wobei zu bemerken ift. daß die Auszüge in böhmischer Sprache schon mit dem 3. 1396 anfangen, ungeachtet die Landtafelbücher felbst noch immer in lateinischer Spra= de bis 1495 geschrieben waren. In biesem Sahre ward beschloffen, alle Bücher ber Landta= fel von nun an böhmisch zu verfassen. Diese Ber= änderung bei der Landtafel geschah eben, als Bictorin von Wisehrd Vicelandschreiber mar. Er bezeuget es in feinem oben R. 8. angezeig= ten Commentar an mehrern Stellen. 3m 8ten Rap. des gten Buches heißt es: vinena gest geffte a to za mého vradu we wsiech dekách tas to promena, je fe gig ceffn wffech both piffi, kterež sau se od počátku wydneky latině psáwali n registrowali. Von ihm hatten auch vier Buder den Namen knihn oder offn Wiktorynowy, Viktorins Bücher. Im 25ten Rap. des 6ten Buches erwähnt er des Beschlusses mit diesen Worten: a ty oboge (zápisné) y giné wssecky dety, gakož giž powedino gest, magi fe cestim gazn= kem psati. To stogj w menssich zapisnich leta 1495 w pondelj pred S. Kedrutau. Noch be= stimmter spricht er bavon im Isten Kap. des 4ten Buches: Pritom toto za prawo gest nalezeno,

že wstecky dith zemste králowstwi čestého weliké n malé, trhowé y půhonné n památné nemagi giným než gazyfem čeffým přirozeným pfany býs ti. Nález toho w památných díkách leta božiho 1495 w pondelj pred G. Redrutau: Pani a Bladnky. Der ganze Beschluß, wovon hier der Anfang angeführt wird, ist für uns unwies berbringlich mit der ganzen alten Landtafel ver= loren. Diefen Unfall hielt Bictorin von Bffehrd für gant unmöglich, indem er die Gicherbeit der bohmischen Landtafel im 6ten Rap. des 6ten Buches fo fehr erhob. Ale wffat liftowe, fagt er, se potracugi, a mol, ohen n glodeg gim viffoditi muj. Alle beam ftaroft nefftobi. mole a ohně neznagi, na wodu a železo žadné péce nemagi, glodegum fe fmegi; werna ftrag wss ch wech w nich zapsanych a wložených, bez= pečně sobě swěreného chowá, ne nám toliko a betem naffim, ale gich betem y tem, kterja fe narodi a nich. Allen andern Gefahren trot= te zwar unfre Landtafel bis 1541, nur bem Feuer nicht, bas fie in diefem Sahre vergehrte.

n. Gefchichte und Geographie, Reise= beschreibungen.

Mit Uibersetzungen hiftorischer Werke haben fich die Böhmen im 15ten Sahrhundert weniger abgegeben, als in der vorigen Periode. Bon der böhmischen Uibersetzung der Geschichte des Kreuzzuges nach Palästina im 3. 1099, von Fucherius Carnotensis, welche Beinrich (Synet), R. Georgs Sohn, veranstaltet hat, fennen wir kein Eremplar. Lupacius versichert beim 15. Juli, felbe gelefen zu haben. Bartoffet von Drabenis schrieb zwar seine Chronik, die vom 3. 1419 bis 1443 fortläuft, in barbarischem Latein, bat aber boch manche Nachrichten im Unbange auch in bohmischer Sprache abgefaßt. Fragmente aus ber alten Geschichte, besonders aus der Raiserge= schichte kommen in einer Sandschrift in 4. in ber öffentlichen Bibliothek vor, aber der allego= rischen Deutung wegen, bie ihnen gegeben wird, gehört die Schrift zu den Erbauungebüchern. Paul Sibet erwähnt auch in feiner allgemeinen Chronif, die er dem R. Georg widmete, einer Geschichte des Suffitenkrieges, die er erst schrei= ben wollte, wenn es ber König verlangen murbe. Sein großes Werk, wovon er dem Ronige ein:

zelne Ternionen vorlegte und wieder zurückverslangte, nennt Balbin grande historiarum volumen. Es ist aber eigentlich kein historissches Werk, sondern eine allgemeine Encyclopädie, worin von allen Wissenschaften gehandelt wird, und ist lateinisch abgefaßt. Die einzige Abschrift davon, die wir kennen, wird zu Krakau in der Universitätsbibliothek ausbewahrt. Indessen gab es schon Mehrere, die es versuchten, die Begesbenheiten ihrer Zeit chronologisch in ihrer Mutztersprache zu verzeichnen, wie die Versasser der kuttenberger und königgräßer Chronik, die Balzbin gut benutzte, und andere, deren Schriften wir hier anzeigen, als:

1. Huffens Leben nebst einigen Briefen in 7 Rapiteln vom I. 1472, bei den Areuzherren, vermuthlich von Peter von Mladienowih versfaßt, der als Notar des Johann von Chlum zu Kostnih Augenzeuge von Huffens Hinrichtung war. Man pflegte es in den böhmischen Kirzchen, wie es Lupacius beim 7. Februar bezeuget, vorzulesen. Daher wurde es auch dem 1495 gedruckten Passional als Beitage beigefügt, auch einzeln Prag 1533 in 8 gedruckt. In dem Kastalog der Raubniher Bibliothek ist derselbe, oder ein ähnlicher Bericht, nämlich Ipráwa swödka

očitého, co se stalo L. 1415 w Konstanch, verzeichnet. Woran geht ein Gespräch von dem Abendmahl: Rozmlauwánj mezy swedomim a rozumem o wečeři Páně.

- 2. Die Chronik vom J. 1338 bis 1432, welsche nach einer Handschrift der Domkirche in Script, rerum Boh. T. II. mit einer lateinisschen Uibersetzung abgedruckt ward.
- 3. Eine böhmische kurze Chronik vom I. 1388 bis 1440 in einer Handschrift in Volio, die jesmals Pelzel besaß.
- 4. Nowá Kronyka, b. i. Neue Chronik, als eine Fortsetzung der alten von Benesch von Hozvonik übersetzten Chronik, die mit K. Wenzel sich endigte. Daran knüpfte ein Ungenannter, den Balbin aus Uibereilung Mathias Lauda nannte, den Faden an und beschreibt die Begebenheiten seiner Zeit vom J. 1393 bis 1453, und schließt mit der Hinrichtung des Smiricky. Beide Handschriften, die Pelzel besaß, und noch eine dritte, die Stockholmische (die aber durch beigeschriebene Zusäße aus einer andern Chronik vermehrt ist), sind mit einer besondern Vorrede versehen, worin gesagt wird, daß diese neue Chroznik sie sine Fortsetzung der alten Benessischen anzusehen sey. Von der leutmeriher Abschrift,

die bis zum J. 1470 reicht, ließ Dobner eine lateinische Uibersetzung verfertigen, die aber dem fel. Jar. Sch. äußerst schlecht gerathen ift, und in feinen Monum. hist. T. IV. als eine Fortsetzung des Pulkama, weil sie im leutme= riber Exemplar nach dem Pulfama ftebt, abdruden. G. meine Reise nach Schweben G. 47. ff. Allerdings find die fogenannten gewöhnlichen Fortsehungen des Pulkama aus biefer neuen Chronik gefloffen. In der Jansdorfischen Co= pie des Pulkama folgen noch auf die Fortsetung. die bis 1470 fortläuft, noch andere chronolo= gifche Auszüge vom J. 1435 bis 1503. In der breslauer Abschrift des Pulkawa reicht die Fortsehung bis 1471 und schließt mit der Muf= schrift: Korunowanie Krale Wladislama druheho Erale cestého, worauf in 16 Zeilen erzählt wird, was die Aufschrift befagt.

5. Eine vollständigere Compilation auß meharern Chroniken, die schon vom J. 1312 anhebt, und bis 1509 fortläuft, in einer Handschrift auf Papier in 4. bei den Kreuzherren. Es kommen sehr wichtige Nachrichten von Rokuzana's Berhandlungen darin vor, die noch kein Geschichtschreiber benutt hat. Des Compilators Fleiß ist unverkennbar. Er borgte zwar dem Bers

kaffer der neuen Chronik vieles ab, hatte aber noch ganz besondere Quellen, aus denen er schöpfte.

- 6. Ein genauer Bericht von den fruchtlosen Berhandlungen der böhmischen Gefandten zu Rom 1462, die K. Georg dahin schiekte, um dem Pabste Gehorsam zu leisten, und von ihm die Bestätigung der Compactate zu erhalten. Dieß schätzbare Aktenstück fand ich zu Stockholm. S. meine Reise nach Schweden S. 52. Dassfelbe ist auch in der kaif Hofbibliothek zu Wien im Cock. Theol. 480 zu sinden.
- 7. Paul Tibeks Chronik, eine allgemeine Weltgeschichte nach der damals üblichen Sintheistung in 6 Zeitalter, für den R. Georg eigens geschrieben. Sie macht eigentlich von dem Unsterrichte für Könige (Zprawa kralowska, Zpraswowna) den dritten Theil aus. Die älteste Geschichte ist ganz unbrauchbar für uns, die neuere enthält in der Neihe der Raiser einige Nachrichten, die uns näher angehen. Karl IV. wird sehr gelobt, so wie Wenzel getadelt. Kaiser Friedrich beschließt das Werk. Die Pähste und Heiligen, die Jidek bis auf Paul III. auf die Reihe der Kaiser wollte solgen lassen, blieben aus. Balbin hatte die Handschrift in Neuhaus ges

funden, die durch Peffina in die Dombibliothet fam. Hunc librum alio loco non facile repereris, sagt er Boh. d. III. 136. Es gibt aber jungere Abschriften davon. Bidet's Styl ift zwar natürlich und ungesucht, aber doch ber großen Gile wegen zuweilen nachläffig, und Balbins Cob in feiner Boh. d. II. 156 ift wohl etwas übertrieben, wenn es heißt: In libro Chronicorum compendium Theologiae recitat tanta proprietate Bohemicorum verborum, ut post S. Cyrilli libros slavice scriptos (woran mag wohl Balbin bei biefen Worten gedacht haben ?) nullum de hoc argumento lingua patria tam genuine loquentem inveniam. Der gange Muszug ber Theologie besteht in der Mufgablung und Erläuterung der Gigenschaften Gottes, von benen er vor ber Schöpfungsgeschichte handelt. Bas unfern Balbin fo fehr für ben Berfaffer einnahm, war fein Gifer gegen bie Reger und feine Freimuthigkeit, dem Ronige der= be Bahrheiten zu fagen. Wo feine Recheit gur Unart und Grobheit wird, fchrieb Balbin am Rande bei: audax dictum in regem Georgium. Dieg bezieht fich auf den berben Musdruck: Pastucha lepe u. f. w. Als Probe des

Styls mag hier noch einiges, bas unmittelbar porangeht, stehen. Wo er im 4ten Zeitalter vom David handelt, klagt er darüber, daß ihm niemand eine Bibel, die er nöthig hatte, habe leihen wollen, und nun bricht er in die Worte aus: D frali glet geft, glet geft wieru, frali mili, opatr at gest ginat, a bog fe, at rana bogi na tie neprigde, neb nenie dobre chudince ani dobrým lidem pod tebu než vtisť welitý, opatr to a nemle leže w futie; gigt fem fe od= wažil, abych prawdu pfal f twe žadosti pro twe dobre neb ginak nebyl bych wierný flužeb= nif twug. D frali, o Pane mug milostiwh, pastucha lépe opatři swé stado, nežli twá Welebnost swé kralowstwie. Bei jeder Gelegenheit sucht er ben König zurecht zu weisen. Lächerlich ist es, wenn er dem König auch den Vorwurf macht, daß er nicht ein Kameel habe, da Job ihrer 500 hatte.

8. Die Nachricht von des Bruders Johann Palecek mißigen Einfällen, in einer Handschrift der Dombibliothek unter dem Titel: Pamiet bratra Jana Palecka. Nach der Ribayischen Handschrift heißen diese Erzählungen Artykulo-we Palecka. Der Buchdrucker Johann Gitčin-ky führt in der Borrede zu seinem Tytulär vom

3. 1567 einen Artikel an, und nennt den Bruder Palecek den böhmischen Philosophen, der unter König Georg gelebt habe. Sirt Palma verbesserte die Sprache dieser Artikel, und gab sie
(um das J. 1610) unter dem Titel: Hystorya
o bratru Paleckowi stawu rytjöského, zu Prag
in 12. heraus. Er eignete sie dem Gregor
Emrcek, Primator zu Sobeslaw und dessen Frau
Dorothea zu, und begleitete sie mit folgenden
Versen:

Kratochwilná hystorne tato Můž býti v k naučení tak mám zato, Kterážto mezy lidmi rozepsaná Gest od dáwných času mnohým známá. Ted nyní w česstině pooprawená K žadosti některých wytisstěná.

Dem Berliner Nachdruck (um das 3. 1756) gab man den Titel: dwanact kufu a nebo Urztykulu 2c.

9. Prokops neue gereimte Chronik (Prokopowa nowá kronnka). Ihr Berkasser ist wohl kein anderer als Prokop, Stadtschreiber der Altzskadt Prag. Wie weit sie reichen mag, laßt sich aus den Fragmenten (zusammen 72 Verse), die ich nach dem lateinischen Commentar Karls IV. in einer Handschrift zu Nikolsburg fand, nicht

ganz gewiß bestimmen. Doch scheint sie mir entweder vor Podiebrads Wahl, oder doch nach dese sen Tode abgefaßt zu seyn. Protop reimt in dem Tone, den Dalemil in der vorigen Periode angegeben

Jakož král Ottokar také Drzie zemie negednaké, Czož gich od kbanfkeho more, Blix ax fu Benatsté hore, Be geft cefte pany tupil, A ge na gich stateziech hubil, I luczil tiegeze od febe, Czizozemcuom swierziw sebe, Ex gich nemiel fu pomoczi D bogi, dal fie tak prziemoci, Sorlimu gfa hnut smielofti Zahnnul w bogi s pakostj. D tema finn geho smufleffe, Be fie gratuffann pogieffe, Czehož zemane branichu Toho sie držal pohrziechu, Be proto žalosti zhnnu, Meb Czechuow w radu newinu. Tég Baniek mlady fon geho, Rong dogide kniegstwa sweho, Saky Durink & nyemu w flugbu priftupi, Tak geho zatruti.

Radú wse to Rakustého. W ty czasy krale rzistého. Brziz iakt niemci czechuom prziegi, Sich zlemu sie 8 placzem smiegi. Sestřenec byl krali tomu, Wsak mu neprzal w geho bomu.

In einem andern Fragmente schildert Pros kop die schlimmen Folgen der Unarchie, und muns tert zur schleunigen Wahl eines Königs auf:

Rucze wolte sobie frale,
Kral to wsse zlé pak vwale,
Staw lepss w zemi vwede,
A wssecho dobré přiwede.
K tomu Biskup v preláti Budu moci zase wstáti,
V w gednotu vwedeno
Bude Kniežskog genž dwogeno.

10. Des Marks Polo Beschreibung des Morsgenlandes, aus dem Lateinischen übersetzt, sammt Mandevills Reise, in einer Handschrift auf Papier in 4., die Hr. Hanka besitzt. Bu Ende des Marcosteht die Schlußsormel: Dokonal gsem s bozie pomoczi knyhi tyto genz slowu Milion Marskussowy z Benatek Genz sprwu tyto wieczi popsal o obyczegich a polozeni kragin na wzchod sluncze U su dokonany a psani na Lethowiczich

w sobotu po swate Markaretie. Die Abschrift gehört zwar in die Mitte des XV. Jahrhunderts, allein die böhmische Uibersetzung felbst mag wohl älter fenn. Gie ift in 3 Bucher, und jedes Buch in mehrere Kapitel eingetheilt. Auch Mandeville Reife ift hier in mehrere Rapitel getheilt, beren Inhalt roth verzeichnet ift. Diese Sandschrift ift also noch zu R. 16 ber vorigen De= riode (oben 165) nachzutragen. Rach der Sand ward mir noch eine andere vom 3. 1472 in 4. von 121 Rapiteln bei den Kreugherren vorgezeigt. In der literarischen Rachricht zu Ende ber zweiten Krameriufischen Ausgabe vom 3. 1811 werden noch zwei jungere Abschriften namhaft gemacht, die aber beibe nach gedruckten Erem= plaren verfertigt find. Gine bei ben Kreugherrn nach der Ausgabe 1576 bei Burian Balba, die andere für den Druck 1687 abgeschrieben, nach der Ausgabe vom J. 1600 bei Ultich Walda. So ware benn der fabelhafte Mandeville fieben= mal, zweimal zu Pilsen 1510, 1513, und fünfmal zu Prag 1576, 1600, 1610, 1796 und 1811 gedruckt worden, wo doch dem treuern Erzähler Marko diefe Ehre nicht einmal widerfuhr.

11. Ein Tagebuch der Reise, die 3 dienef Lew von Rogmital (Rosenthal) um das 3. 1465 durch Europa und einen Theil von Assen unternommen. Einer von seinem Gesolge, der den Hosnarren (Sfassel) machte, setze das Tagebuch in böhmischer Sprache auf. Das böhmische Original hatte Stanislaw Pawlowsky vor sich, der es ins Latein übersetzte, und 1577 in 8. zu Olmüß drucken ließ.

12. Martin Rabatnits Reise nach Jerufalem und Megnoten auf Papier in 4. in der Bibliothek der Domkirche. Er trat Die Reise im Marg 1491 an, und fam 1492 im November zurud, wie am Schluffe bemerkt wirb. Das Druckjahr 1491 der erften Musgabe beim Regenpolscius, und aus ihm beim Maittaire ift also ein offenbarer Misgriff, und felbst bas Sahr 1518, bas Kandid in Boh. docta angab, ist mir verdächtig. Bermuthlich foll das 3. 1578 fteben. Ohne Zweifel ift die von Mam Baccalaureus im 3. 1542 beforgte Musgabe von Rabat= nits Reise die allererfte. Ulrich Prafat, ber vor bem Autritte feiner im 3. 1546 unternommenen Reise den Rabatnik lesen konnte, nennt ihn ausbrucklich in der Borrede feiner Reisebeschreibung. Die Ausgabe vom J. 1577 bei Dacich beträgt 5 Bogen, und fteht im Inder G. 226 unter dem Titel: Putowanj. Bu Olmug marb

sie im I. 1639 in 8. bei Hradeck, und 1691 zu Prag, gar oft auch ohne Jahrzahl, nache gedruckt.

12. Die Beschreibung der heiligen Orte im gelobten Lande, die Niklas Bakalar zu Neupilsen im J. 1498 in 8. druckte, beträgt nur etwa 2 Bogen, und ist als Uibersehung von viel gezringerm Werthe, als Kabatniks Reise. Dem Leben Mahomets, das 1498 bei demselben Niklas erschien, ist noch ein Tractat von verschiedenen Wölkern, die zu Zerusalem und im Morgenlanz de wohnen, angehängt. Eine ähnliche verkürzte Nachricht von neun Verschiedenheiten der Chrissten aus Peters von Braitenbach Traktat steht auch hinter Kabatniks Reise vom J. 1577.

13. Die Reise zum h. Grabe, welche Johann von Lobkowis und Hanstein Rein von Rasten aus 1493 mit seinem Gefährten Dietrich von Gutenstein unternommen, und selbst mit altritterlicher Treue kunstlos um das J. 1505 beschrieben hat. Eine Abschrift vom J. 1515 in 4. kam aus dem Augustinerkloster bei St. Wenzel in die öffentliche Bibliothek, woraus die ganz neue Copie in der fürstl. Lobkowisischen Bisbliothek abgeschrieben ward. Diese Reise hätte vor vielen andern den Oruck längst verdient.

O. Arznenkunde, Aftrologie, Land, wirthichaft.

Benn gleich unfre vaterlandischen Mergte M. Gallus, Albif, Chriftann, Schindel, Bibet, in ihren Schriften ber lateinischen Sprache ben Borzug einräumten, fo fehlt es boch in dieser Periode nicht an böhmischen Muszugen aus be= liebten medizinischen Werken. Selbst in ältern Werken kommen ichon Pflanzenverzeichniffe mit böhmischen Benennungen vor, wie es Gr. Graf von Sternberg in feiner gründlichen Abhandlung über die Pflangenkunde in Bohmen an mehreren Stellen richtig bemerkt hat. Bom Magister Gal= lus haben wir ein regimen sanitatis ad Carolum Imperatorem, einen Traftat de urinis und excerpta de libris Medicorum. Letterem Wertchen in 8. auf Pergamen (ehebem in der strahömer Bibliothek) ist ein herbarium angehängt, worin häufig auch die böhmischen Ramen ber Pflangen beigefett find. Bei absinthium montanum g. B. fteht nechraft, bei diptamnus trzembala, bei herba S. Philippi lepet, bei nemifar ftultep, alias ftulnif. Bas Blatt 93 bis 110 von Salben (o mastech) vortommt, ift von etwas jungerer Sand. Gin gang ähnliches alphabetisches lateinisch = böhmisches

Pflanzenverzeichniß ist in einer Sanbidrift der Raudniber Bibliothet zu finden, deren Inhalt Br. Graf Steraberg S. 42 genau angegeben hat. Much hier fehlt es felbst bei andern Auffagen nicht an böhmischen Gloffen 3. B. contra inflaturam, quae in vulgari Bohemico dicitur prin= mnet. Item herba cruciana vulgariter prsympetne forzenne dicta. - Contra rupturam post partum protow natrzennnye. So fteht neben ben bohmifden Borten: Pramp porusnyt mezy swatyma marzyma ryty leczy wse= Inkakn vo wywynuty bez natrzzenne, konzz gen ra= no p weczer konzz chczeff fpat goty hrnzeff, am Rans be: contra exitum membri de juncturis. Dies fes böhmische Rezept reicht gewiß, nach der Dr= thographie zu urtheilen, noch ins vierzehnte Sahr= hundert. Später erscheinen folche Gloffen immer häufiger. Gelbst Chriftann von Prachatit, der 1430 als Pfarrer bei St. Michael zu Prag ftarb, fchrieb fein Kräuterbuch zuerst lateinisch; doch stehen in der Cerronischen Sandschrift vom 3. 1416 die böhmifden Namen der Kräuter neben dem lateinischen im Texte, die deutschen aber am Rande. Das gange Rräuterbuch enthält 93 Pflangen. Mit absinthium peliniek fangt es an, und mit zinziber zazwor schließt es.

Mathematiker ober Ustrolog schrieb er in bohmis fcher Sprache eine widerlegende Replit auf ein Prognostiton eines andern, die in der Bandfchrift des Pulkama bei ben Rreugherren gu finben ift. Es ift schwer zu bestimmen, wie viel und welche Stude in den bohmifchen Samme lungen medizinischer Schriften ihm als eigentlichem Berfaffer zugehören mögen. In Magi. Schindels lateinischem Commentar über ben Macer, in einer Sandschrift ber öffentlichen Bibliothek vom 3. 1424, werden nicht felten Pflanzen und Krankheiten böhmifch benannt. In ber grod Ben Encyclopabie bes Doctors Paul Bibet, metthe auf der Universitätsbibliothet gu Rratau aufbewahrt wird, find mehrere bohmifche Benennungen der Bäume und Pflangen neben bem la= teinischen Texte, worin er von Kräutern hans belt, am Rande beigeschrieben. Gang in boh= mifcher Sprache verfaßte hieher gehörige Auffage find mir folgende bekannt.

1. Poklad chubich, d. i. Schat der Armen, eine Uibersetzung im Auszuge aus einer der vielen medizinischen Schriften, die den Titel thesaurus pauperum führen. In der schönen persamenenen Cerronischen Handschrift nach den böhsmischen Rechten S. 60 bis 70. Fängt an :

Agwyn tak rzeczeny mystr prawy to zagisto, ze kazdy człowiek ssesteru wyecz czynne zachowa swe zbrawye. Nach den diätetischen Regeln werden etwa 50 Kräuter beschrieben. Um längsten wird bei der Bukwice (Betonica) verweilet. Zulest Zeichen des Todes und der Gesundheit nach Galienus.

2. Mistra Krifftanowa lekarike kniehn (bes Meisters Christann Arzneybücher) in einer Sand fchrift ber Prager Dombirche in Fol. Der Bufat in der Aufschrift w gine lekaraste wieczn macht es zweifelhaft, ob alle Auffage barin ohne Musnahme bem Chriftann zugeschrieben werden follen. Rach ber allgemeinen Diatetif aus bem Ufwin. ben Gefundheitsregeln bes Peters aus Spai nien, bem Unterrichte vom Urin nach Sfat, einem Sohne des Königs (?) Salomon, der Lehre vom Pulfe, von den Rennzeichen der Rrant= heiten aus bem Galienus, Sippokrates, folgen bie Urzneymittel (Lekowe) für alle Rrankheiten, vom Ropfe anzufangen bis zu den Fugen, Bl. 20 - 99. Die lette Rubrif ift: fomut fe nohn padagij. Sierauf unmittelbar von ben Wirkungen des Gichenmiftels (o bubowem gmelij). Die Wundarznen (knihn ranne) macht einen be= sondern Theil aus., worauf endlich als der dritte Haupttheil das Kräuterbuch (Herbarz) folgt, worrin die Kräfte der Kräuter nach dem Alphabete
beschrieben werden. Angelika macht den Anfang und Zanikl das Ende. Die Bücher von den
Planeten und den zwölf Himmelszeichen, Bl. 140
— 190, worin auch vieles lateinisch vorkömmt,
beschließen diese Sammlung. In der Stockholmer
Handschrift, deren Besiser im J. 1550 Heinrich von Schwamberg, Hauptmann des Prachiner Kreises, war, steht diese Sammlung nach
dem sogenannten Kern (gabro) mit der Uiberschrift: Mistra Krisstana lekarste knihn n gine lekarste wech. Der Tractat von den Heilmitteln
aller Krankheiten ist von jüngerer Hand, und
steht erst nach dem Buche von den Planeten.

Die Naudniger Handschrift vom J. 1516 in 4. hat die Uiberschrift: Lekakstwie gistá a Fussená Mistra Krystiana dobre pamieti. Ein Besiser vom J 1542, der den Inhalt am Rande anzeigte, machte die Bemerkung: držim zie má byti Krystanna, kterayz gsa z Prachatic žiw byl leta 1430 a wypsal pieknie o pausstienij krwe. Noch gewöhnlicher ist im Böhmisschen der Name Krisstan. Die Vorrede lautet: Wiseliká mudrost od pana Boha gest 2c. Die Rubriken der Handschrift sind folgende:

o ctyrech rozbilich leta, o zbrawie clowieczim (nach dem Ufwinas), o zachowanie zdrawj mi= stra Petra Hyspansteho, Bl. 1 - 9. D moczi nach Isak, Bl. 10 — 25. Der Compilator nennt fich hier ausbrudlich einen Bruder bes Frangistanerordens: na bratr gafona swat. Frantista wybieral sem to w hromadu, und nennt die Meister, aus beren Büchern er geschöpft, ben Sippotrates, Balien, Konftantin, Bartholo= mäus, Peter aus Spanien, ben Meister vom Berge Caffino, ben Gilbert, Ortolf, Ufwin. D gilach, Bl. 26 — 29. Inamenj nemoch smrtedlná (aus Hippokrates, Galienus) Bl. 29 - 37. D wffech nemoced od fameho wrchu ax do patn, Bl. 38 - 16g. Ktere wiech vohm pomahagij, Bl. 168 - 177. D dubowem melij, 2 Blatt. Knihn ranné & weliku prach ggi= nych wybranné Bl. 179 - 190. D prassich a masted, 4 Blatt. D mocech foreni, Bl. 194 - 250. Bon Angelifa bis Banntl. Bulett noch von den sechs nothwendigen Dingen gur Erhaltung ber Gefundheit (aer, esca, quies, repletio, somnus et ira, haec moderata prosunt, immoderata nocent).

3. Eine ähnliche Sammlung, Die aber einige Stude mehr enthält, ohne Chriftanns Namen,

in einer ichonen Sandichrift ber öffentl. Bibliothet in Fol. aus der Mitte des 15ten Sahrhuns derts, 175 Blatt fart, Rr. 27. Der Ralender fteht an der Spige, bann folgt von den Ginmire fungen ber Planeten auf ben Rorper, Borficht6= regeln in der Peft (proti ffelmowemu času), der chiromantische Traktat des Philo (o rukowies bienj), Bl. 6 bis 14. Da unter ben Beile mitteln gegen bie Peft auch ein Pulver bes Deis fter Arnstann angeführt wird, so kann biefes Stuck nicht von ihm felbft fenn. Sest erft fteht die Borrede: Wifelika maubroft und die übrigen kleinern Traktate folgen, fo wie die Uranenmit= tel, von dem Frangiffanerbruder gesammelt, der von sich erzählt, daß er ein Mittel gegen bie Narrheit in Brun versucht habe, und der den Meis fter Rifftan aus Achtung Meifter Plato nennt. Die Bundargnen (fnihn ranné) wird hier vermiffet, aber bas Rräuterbuch fängt, wie fonft, mit den Worten an: Ungelika aneb fwateho bucha forzenie gest pomoczno proti czarom ktoż ge przi sobie nosn a wzon rano hrnze 2c. Der Traftat von den Planeten heißt in der Schluffformel Practiten: Stonamagi fe Prattnen, Die aus den Werken vieler Beisen und Aftronomen verschiedener Länder und Städte, worunter

auch Rrafau, Prag, Wien genannt werden, gezogen find. Gang zulett ein Unterricht vom Aberlaffen, Die Bubereitung eines Girops, und bie Wirkungen einiger Baffer. Gine ftocholmer Bandschrift, die sich noch 1604 in der Rosen= bergifchen Bibliothek befand, enthält weniger und auch mehr. Philo's Chiromantie vom 3. 1528 fteht gegen bas Ende nach dem Traftate von den Planeten und nimmt & Blatt ein. S. meine Reise nach Schweben S. 67. Noch genauer kommt die Bandichrift ber öffentl, Bibl. in Fol. R. 133, um bas 3. 1498 geschrieben, mit Mr. 27 überein, wenn gleich die Muffage nach dem Ralender nicht in derfelben Ordnung auf einander folgen. In bem Ralender nahm er bie bekannten bohmischen Berfe über jeden Monat auf, wovon ich in der Reise nach Schweben S. 54 aus einer altern Sandschrift eine Probe gegeben habe, die ich hier aus unfrer Sandschrift fortseten kann:

Brzezen nedá krwe leti,
Welj z gara semena sieti.
Duben časy mienj,
A obdržj siolu zemi.
May rosu dáwá
Tráwu a stromy listem odiewá.

Czerwen bawa jahoby, A fecze kofami tuky. Czerwenec žne žyta A tež wissnie k sobe přiwita.

Also hier heißt schon der Junius cermen, ber Julius cermenec, wo dort umgekehrt der Junius ermec, der Julius erwen hieß.

Der Sammler schaltete mehrere lateinische Traktate ein, versah sie mit eignen Glossen, und gab ihnen böhmische Uiberschriften, z. B. o wosdach rozličných, wo der Aufsat von verschiedenen Wässern lateinisch abgesaßt ist, und nur die Nahmen der Pflanzen auch böhmisch vorkommen. D olegich lateinisch, und vom Nosenöle der Wundärzte böhmisch. D krwj pusstenj, lateinisch und böhmisch. Bon Verminderung des Blutes mit Blutegeln, ist lateinisch geschrieben, endigt aber mit böhmischen Versen, wie man sich nach der Aderlaß verhalten soll:

Po pusstieni prwnj den Bud na wečeri skrowen. Weselig se den druhh, A odpočjway třetj celh u. s. w.

Nach den Arzneymitteln, die der Franzistas nerbruder gesammelt, steht Doktor Arnolfs Traktat von dem gesegneten Sichenbaume an Bi-

schof Beghard. Philos Chiromantie wird durch vier Beichnungen ber Sandlinien erläutert, worauf Die Borrede Bffelika maudroft, und die ge= wöhnlichen Stude von den vier Jahrezeiten, von Erhaltung ber Gefundheit nach Peter aus Cpanien, und das Rräuterbuch von 130 Pflanzen fole gen. Wider die Blattern, Rrage, bann fo= mug nohn hnigj. Sier nennt fich der Interpolator einen Apotheker: tak gakg fem ia Appotefar widiel a tat mi gest tate fnieg Mitulass prawil, daß man alte Außschäben nicht gänglich beilen foll, wie es ein Urmenier in Rrumau ge= than habe. Die Wundarznen (ranné knihn) betragen 22 Seiten, und das Buch von den Planeten 30 Blatt. Das alphabetische Traumbuch (fnar) nimmt 4 Geiten ein, beffen Ginrichtung aus zwen Beispielen einleuchten wird. Berana aneb fopce widieti, potieffenie gnamena. Benu ftaru pogimati, nic dobreho znamená. Enome Jozepha (Träume Josephs) enthalten Deutungen der bloßen Buchstaben: U wngnamenama prospiessnost a stiaftné wiech w žiwotie swem mjti. X wyznamenawa rozmnojeni hriechum.

4. Ein Traftat von den Gebahrenden und von Beiberfrantheiten, ferner von den Planeten und Simmelezeichen, 36 Seiten in 4. in einer Cerronifden

Sandschrift gegen bas Ende bes 15ten Sahrhuns berts. Um Schluge heißt es: Sanatom a na planetach dofti bude. Bur Bereicherung unfrer Wörterbucher bienen die vielen Runftwörter, Die hier vorkommen. Man stößt noch auf den Dual sta für gfau. Inamenan ge watein ma trzi roz= biln, prwnj fluwe watein, druhe futein, treti dieloha. Ziwena animal, obogenec hermaphroditus. Baten fe roztrhne ag bo baba. Le bude oboge gedna dira. Der Thierkreis heißt anamofrot, die Beichen des Thierkreises awiero= czesti, die Planeten biehohwiezdy. Ginige Na= men der 12 Beichen flingen gang sonderbar: Sfopnec, Bykowec, Blizency, Rakonow, Les won, Diewkona, Bahna, Sftieropen, Strelo: fon, Kozorožec, Wodnář, Rybnář. Benena nungen der Temperamente find prawofrem, wobokrew, faloftud, pienohorkoft, und bas Tems perament felbst ift letora. Die übrigen Auffage in diefer Handschrift, als des Euricius Cordus Buch von der Beschauung des Urins, die Er= leuchtung ber Merzte aus drei Theilen bestehend, allerlei Mittel wider die Pest, wider die rothe Blatter u. f. m., endlich die Birkungen einiger Rräuter und gebrannten Baffer, S. 151 - 557/ find von jungerer Band.

5. Der auserlesene Rern (gabro). aus vielen Urznenbüchern gesammelt, enthält Mittel gegen alle Rranfheiten vom Ropfe bis zu den Fußen, und ift noch fehr häufig im 16. Sahrhundert abge= schrieben worden. Siehe ben Inhalt der Stockbolmer Handschrift in meiner Reise nach Schweben G. 65. In ber öffentl. Bibl. find viet Sanbichriften , in der Raudniger eine vorhanden Wor mehrern Sahren befaß ich eine Bandichrift vom 3. 1534; die ich jest besite, ift vom 3. 1518. In dieser sind die letten Rubrifen bes Rerns: von der Schlangenhaut, von den Kräften der Betonifa, vom gebrannten Beine (o wi= ne genem), vom Theriat, und gang gulett ein Mittel gegen Schwäche des Magens und Kopfes. Won derfelben Sand folgt nun 1) bas Chriftan= nische Kräuterbuch auf 53 Seiten, das mit Unez anfängt. Die Angelika konnte bier am Unfange ausgelaffen werben, weil fie unter Gma= teho ducha korenie wieder vorkommt. 2) Ein Unhang vom Pflanzen ber Dbftbaume auf 8 Seiten. Die Abschrift bei Brn. Appellation6= rath Br. enthält noch die Pferdarznen, die hier einem Ritter Drbanus bei Raifer Fried: rich zugeschrieben wird, nebft einem Muszug aus ben secretis mulierum des Aristoteles. Rach

einer Handschrift vom J. 1554 wird vom Pferds arzneybuche (lekarstwij konska) der Meister Alsbrecht als Verkaffer angegeben. Nach den geschruckten Eremplaren war dieser Albrecht Kaiser Friedrichs Stallmeister und Pferdarzt.

- 6. Meifters Johann Arzneybucher (fnigen les karfte Miftra Jana) abgeschrieben im 3. 1525 in 4. in ber ftrahömer Bibliothet. 273 Blatt. Der erfte Theil enthält Mittel gegen alle Krantheiten, ber zweite handelt von Baffern, ber britte von Salben und Rräutern. Wer ift bies fer Meister Johann? Entweder Johann von Blowicz, ber 1502 am 3ten Jul. farb, oder Johann Czerny, ber ichon 1480 gu Prag im Collegium Reczet einen Commentar über ben neunten Traktat des Rasis in lateinischer Sprache fdrieb, und ihn 1496 zu Leutomischl mit einigen Blättern vermehrte, davon sich eine böhmische Nibersehung, die der Bakalar Riflas Brana, fonst Abelfi genannt, auf Johann 3borfen, Burgers und Argtes ju Leutomifcht, Berlangen verfertigte, in einer Sandschrift vom 3. 1566 in Fol. in der öffentl. Bibl. befindet.
- 7. Die Bundarznen, von großen Meistern versfaßt, unter denen nur Meister Anton von Neapel genannt wird, in einer Sandschrift ber öffentl.

Bibl. aus der zweiten Hälfte des Isten Sahrh. 330 Blatt in klein 8. Enthält nur vorn hinein einiges Chirurgische, und geht dann zu verschiebenen Mitteln gegen Krankheiten über. Häusig kommen Vorschriften von vaterländischen Aerzten vor. Nebst Meister Gallus (Hawel), Christan, Sindel, David von Tabor werden auch Meister Pribram, ein gewisser Bartoss, serner Heinrich von Olmüß und Arnest von Olmüß angeführt. Die Salbe der Frau Leskowec, wenn Pfeile oder Kugeln aus der Bunde herausgezogen werden, wird, so wie das Segensprechen der Herrn Lesstowec, Wichowec, Labut, Habart, empsohlen.

- 8. Die Chirurgie des Rasis, nach den Borlesungen des berühmten Meisters Wilhelm Burgensis
  von Congenis, der zu Montpellier über die chirurgis
  schen Bücher des Rasis las. Ein Schüler Wilhelms
  brachte sie in Ordnung, und theilte sie in fünf Theile, deren jeder mehrere Kapitel enthält, und
  zwar der erste 62, der zweite 23, der dritte 29,
  der vierte 24, der fünfte 18. In einem starten Quartbande bei Hrn. Landrath Schönherr,
  worin sich auch folgendes Stück befindet.
- 9. Die Chirurgie (Rannd lekarzstwie), verfaßt von Meister Wilhelm Placentinus von Sali= cet. Besteht aus 5 Büchern, deren lettes (o pro=

palowans) nach dem Register to Kapitel entshalten sollte, wovon aber das zehnte fehlt.

10. Alberts des großen Buch von den heimlichkeiten der Weiber (o tagnostech zenstich) scheint schon in diesem Jahrhundert ins Böhmische übersett worden zu senn, wenn wir gleich nur eine viel jüngere Handschrift der Strahöwer Bibliothek, worin dieses und auch ein anderes von den Kräften der Kräuter, der Steine und einiger Thiere enthalten ist, anführen können. Doch bezieht sich Pelzel in seinem geschriebenen Verzeichnisse aller in böhmischer Sprache gedruckten Bücher ausdrücklich auf ein Eremplar vom erstern Buche um das J. 1500 in der öffentl. Vibl.

11. Kurzer Unterricht vom Pfropfen der Bäume (o stiepowanj stromow) in einer Handschrift
vom Jahre 1447, die ich selbst besisse, 30 Blatt
stark. Nach dem vorgesesten Register über den
Inhalt besteht das Ganze aus 93 Kapiteln, wovon aber der Abschreiber Johann Pitrkaff von
Hradisst und Tuchowis mehrere übersprungen
hat, als das 68te kterak Slamenecz alias strowein mass dielati, das 87te kterak Schalwinik
mass voielati, das 88te kterak mass vino vdielati
zebzoweho kwietu dielati, das 89te kterak mass kasse

stiepie przed mrawenczy oprawiti, das gote kterak mass varzene vino vdielati dobre proti kaffli, das gite kterak mass wino dobre vdie= lati & plane rogie, beim gaten wird die Aufschrift des giten wiederholt, wo doch im Texte vom Klarmachen bes Weines gesprochen wird. Bom 52ten R. an sind alle übrigen der Behandlung bes Weines im Garten und Reller, Die eriten 51 aber der Beredlung der Dbftbaume gewidmet. Im 25ten R. kommen fechferlei Urten zu pfropfen vor, wovon die dritte Art sogar in deutscher Sprache der böhmischen Uibersetzung vorangeht. Man findet auch an andern Stellen deutsche Musdrücke, als czwieel, knebl, eimerow, wobei aber boch die Erklärung nebo wieder fteht. Rap. 83. Erhan pelnnek wor Sunbenden, to gefft o ffwietiem Janie. - Gine fleinere Schrift vom Pflangen und Pfropfen der Baume, fiehe oben M. 5. Der Unterricht vom Uiberseten der Dbftbaume, vom Pflanzen der Bilblinge und vom Pfropfen (3prawa o fftiepich), vom Priefter Bobunet zusammengetragen, in einer Abschrift ber Raudniger Bibliothet, von der Sand bes Berrn Biffaw Krinecky von Ronow, fommt gegen das Ende mit meinem eben augezeigten Exemplar gang überein.

Es gibt eine böhmische Uibersetzung des lasteinischen Buches de omnibus agriculturae partibus des Peter von Crescenz, wovon eine saubere Abschrift in 4. beim sel. Krammerius zu haben war. Sie führte den Titel: Petra Krescenchis kniha o püzitchich polnich, k rozskossi krale Spentskeho a ginich k vättlu. Da Krammerius die Sprache derselben schön sand, so ist zu vermuthen, daß diese Uibersetzung nicht in dieser, sondern in der solgenden Periode versertigt worden sey.

# p. Gedichte, Fabeln und Romane.

Die einzelnen geistlichen Lieber dieser Zeit, wovon sich viele in den frühern Gesangbüchern erhalten haben, übergehen wir hier, und berühren nur kurz die gereimte Legende von den 10,000 Rittern (S. 248), die böhmische Uiberses zung der Berse Quatuor ach partes mundi 2c., deren Prolog anfängt: tot gest powaha mudres ho, že on widh hledá zdrawi swého, in einer Stockholmer Handschrift, die in meiner Reise S. 54 beschrieben wird. Auch gehört die oben S. 272 angezeigte gereimte Prosopische neue Chronik hierher. Borzüglich aber solgende Stücke:

1. Die Apologen oder bas Fabelbuch, das unter dem Ramen Speculum sapientiae, oder quadripartitus apologeticus befannt ift. Die böhmifche Sandschrift der öffentl. Bibliothet auf Papier in 4. überfest ben Musbrud quadripartitus fnihn ctwerohrané, ctwerohranec und ctwerohranacz. Balbin glaubte den wahren Berfaffer dieser Apologen in dem flawischen Upo= ftel Cyrill entbeckt zu haben, weil fie bei uns in alt= flawischer Sprache schon vor 200 Jahren vorhanden waren; er wollte fagen, man habe 200 Sabre vor ihm eine bohmische Uibersebung bavon gemacht, und fest hinzu: reperiuntur hodie. que in veteribus Bohemiae bibliothecis ac nominatim in Crumloviensi nostra vetustissima exemplaria manuscripta. Gelbft hierin ift bem Balbin, ber gar oft aus bloßem Gedächtniffe fchrieb, nicht gang zu trauen. Er fah allenfalls basfelbe Exemplar, bas wir nannten, und fein anderes. Wie batte er es fonst bei Aufzählung der feltnen Bücher ber Rrumauer Bibliothet im gten Theile feiner Boh. doct. gang übergeben konnen. Der mabre Berfaffer ift ein gewiffer Cyrillus de Owidenon, laureatus poeta, den ich schon 1779 in einer lateinischen Sandschrift vom 3. 1462 entbeckt

habe. Buidone ift eine fleine Stadt in ber Pros vinz Capitana oder Lucera des Königreichs Na= poli. Die frühern Berausgeber bachten an einen griechischen Bischof Cprill; Corderius, ber die= fe Apologen aus einer corvinischen Sandschrift zu Wien 1630 herausgab, blieb in Zweifel, ob er fie dem Enrill von Zerufalem, oder bem von Alexandria beilegen follte, und Balbin schrieb fie aus Patriotismus dem flawischen Upoftel gu, ba fie boch, wie Sof. Desbillons richtig urtheilt, ursprünglich nicht griechisch, sondern lateinisch abgefaßt sind. Die böhmische Uibersegung ift giemlich fteif gerathen, felbst nach einigen ge= bruckten Blättern zu urtheilen. Mehr hat fich von einer alten Musgabe (vermuthlich zu Prag bei Konač etwa ums 3. 1515) nicht erhalten.

2. Aesops Fabeln, wovon ich keine Handsschrift kenne, wohl aber 2 Blatt in 4. mit rozhen Holzschnitten in der Strahöwer Bibliothek. Nach dem Zeugnisse des Thomas Mitis, der sich wieder auf den Cuthen beruft, sollen sie noch vor der Bibel zu Kuttenberg gedruckt worden senn. Allein nach genauer Vergleichung der Letztern, mit welchen die Kuttenberger Bibel und die äsopischen Fabeln, und die Prager Bibel vom T. 1488 gedruckt sind, muß man die Fas

beln für einen Prager Druck erklären. W. Krammerius veranstaltete im J. 1791 eine Ausgabe davon, und führt in dem Vorbericht alle ihm bekannten Ausgaben an.

Die Pilsner in g. zwischen 1510 und 1520, enthält nicht Aefops, fondern Chrills Kabeln, und ift mahrscheinlich zu Prag gedruckt. Die Profiniter 1557 in 4. war ihm nicht bekannt, boch schloß er aus den Holzstichen mit der Jahr= gabl 1556, daß um diefe Zeit eine Ausgabe erschienen ift. Die Olmüger bei Fried. Milidthaler vom S. 1579 in 4. ift nicht die vierte, fonbern die dritte, weil die vermeintliche Pilfner megfällt. Die Ausgabe in 8. um bas Jahr 1600, wovon ich einige Bogen besite, scheint nur eine Auswahl von Fabeln zu enthalten, und darf alfo nicht mit gegählt werden. Go ware benn die Olmüger Ausgabe vom 3. 1639 in 8., worinn die Holzschnitte der Profiniger abermal porkommen, die vierte uns bekannte. In dieser fehlt Aefons Leben, das aber bei andern Buchbruckern auch einzeln ohne Kabeln beraustam.

3. Rath der Thiere und Bögel, in Prosa und Bersen. Dieß Fabelwerk besteht aus drei Büschern. Im ersten sprechen die vierfüßigen Thiere,

ber Lowe, Bar, Wolf u. f. w. Im zweiten fangt der Abler an, ben Menschen gu unterrich= ten, und die Rrabe befchließt die Lehren. 3m britten lehren die Biene, Laus und Rliege, Die Rafet, Schlangen und Fische. Schon 1495 erwähnt Biktorin von Wifehrd biefer Apologen unter bem Titel: Ptacj rada, und Joh. Dubravius las es in feiner Jugend, noch ebe es gebruckt worden. Ihm gefiel es fo febr, daß er es in lateinische Berfe übersette, zu Krakau 1521 in 4. drucken lief, und bem Ronig Lad= wig zueignete. Das böhmische Driginal erschien au Pilfen 1528 bei Johann Det in 8. mit Solgfcnitten, einmal ohne Druckort, abermal 1578 Prag bei Georg Melantrich, endlich zu Prag 1814, unter dem Titel: Rada wffelikich zwis tat y ptactwa. Der unrichtige Zusab od Giribo Melantricha & Amentonn rührt vom Geber ber. Melantrich ift nicht Berfaffer bes Büchleins, fondern er machte nur eine neue Auflage bavon. Beber Lehre, Die aus bem Munde ber Thiere in Meimen fließt, wird die Naturgefdichte bes Thieres in Profa, und die Moral, die oft burch Schriftterte erläutert wird, vorausgeschickt. Da unter ben Autoren auch Bolaterranus citirt wird,

fo fallt die Unfertigung dieser wißigen Schrift in bie zweite Hälfte bes 15ten Sahrhunderts.

4. Dramatische Vorstellung am Grabe Chrissti, nach dem Lateinischen Omnipotens pater altissime — ad monumentum venimus, bergleichen man ehedem zur Erbauung des Wolks in Kirchen gab, in einer Handschrift der öffentzlichen Bibliethek, worin auch die Noten dazu geschrieben sind. Drei Personen beklagen den Berlust ihres Meisters. Die Engel trösten sie. Magdalena und Tesus wechseln singend das Gesspräch, die Apotel lassen sich von ihr belehren, und Peter und Johann gehen selbst zum Grabe, und schließen das Drama mit diesen Versen:

Gakz marya powyedyela nenye w hrobye geho tyela protoz myeyte to za czelo wyernye zywo bozye tyelo.

Auf eine ähnliche Art wird daselbst die Freude am Offertage bramatisch vorgestellt.

5. Das Taboritische Ariegslied, das man von neuem abgedruckt in Rulik's vená Cechya lesen kann. Nur ist in der zweiten Strophe anstatt protož sylnte se zmužile w srden swich zu lesen: protož posylnte zmužile stden swich, wie es in

den Hromadkischen Beilagen vom I. 1815 S. 164 richtiger lautet :

Tent pan welj se nebati Zahubeń tělesných, Weljť v žiwot ztratiti Pro lásku bližných swých, Protož posplůte zmužile srdeý swých.

Es wird also die achtsplbige erste Zeile mit der dritten, und die sechssplbige zweite mit der vierten gereimt.

6. Das huffitische Lied, worin der über die Meisner bei Aussig im I. 1426 ersochtene Sieg besungen wird. De eo et cantilena, sagt Lupat beim 26. December, nostrate sermone composita exstat, vulgoque decantari est solita. Eine jüngere Abschrift davon legte man 1612 in den Knopf eines Thürmleins bei St. Heinrich, die Schaller in seiner Beschreizbung der Stadt Prag (Th. 4. S. 189 — 197) ganz abdrucken ließ. Das Lied besteht aus 53 Strophen, deren erste lautet:

Slussifi Čechům spomjnati Že gim dal Bůh v Austj, Wjtiezstwj nad nepřately, Když pro swau wjru bog wedli. Es mag aber, wie es scheint, schon einige Beränderungen durch frühere Abschreiber erlitten haben.

7. Uiber diejenigen Priester, die es durch ihre Ränke 1427 dahin brachten, daß Gigmund Rornbut, und einige andere Priefter verhaftet und aus Prag verwiesen wurden, ein fathrisches Gedicht von 132 Berfen, in einer fconen Sand= schrift des Pultawa in der fürstl. Lobkowisischen Bibliothek zu Prag, worin noch ein Gedicht über die Unbeständigkeit der Welt, und ein anberes über den Tod, nebst zwei gang furgen über bie Jugend und das Alter (rec ginocha mladeho, rec kmete stareho) enthalten sind. Bisher reimte man die nächsten zwei Beilen, aber ichon in dem Taboriten = Liede gibt es einige Abweichungen von Dieser Regel. Bier werben in dem dritten Gedichte, das aus fünfzeiligen Abfähen besteht, die brei ersten Berfe am Ende gereimt, im vierten aber die Sälften, d. i. die zwei Monometer, der fünfte endlich wird mit dem fünften des zweiten Abfas Bes gereimt.

Auwech ze sie nelekame Ze tu tak giftu smrt gmame Genz druh od druha widame Kdyż smrk przigde stonyet poyde Kazdy & kozzy na hezadu. W tyt sie czasy strzyebro zlato Ostuzugie yako blato Nebožatka pomnyem na to Že vmezyety heziedy gmyeti Dussi wiecznu zawadu.

Im vierten Gedichte, deffen Abfage aus vier Beilen befteben:

Czoz smrt radosti podawa Podle radostneho prawa Tak mue radost wssie oskawa Pro žalostne wzdychanye

werden die drei erften Berfe gereimt, ber vierte aber mit dem vierten des zweiten Abfages.

8. Der Mantraum des Hynek von Podies brad, des jüngern Sohnes des Königs Georg. Lupacius verzeichnet sein Sterbejahr 1491 beim 10. Jul. und sagt von ihm: princeps literatus, ingeniosus, prudens. Extant ejus scripta nonnulla, ut somnium majale (Magowen Sen) et alia quaedam. Erugestuß, der gar oft dem Lupac wörtlich nachschrieb, paraphrasirte dessen Worte so, als wenn das erz wähnte Gedicht in vielen Händen herumginge: ejus quippe eruditum commentum, Majale somnium dictum, circumsertur.

ist leider nicht mehr zu finden, und selbst Ernsger hat es nicht gelesen, nicht einmal gesehen. Unter meines sel. Freundes Fortunat Durich Ercerpten aus der Hofbibliothek zu Wien fand ich den Ansang eines Gedichtes, den er aus dem Cod. MS. Theolog. N. 844 in 8. Fol. 24. abschrieb, worin der May angeredet wird:

Drzyewo spe listem odnewa Stawiczek w kerzku spnewa Magi žalugy tobie A me czye srdcze wemdlobye.

Meczye ist wohl so viel als mete, b. i. met ge. Allein ba mußte bieß Gedicht älter seyn, als der verlorne Mantraum.

- 9. Die Geschichte bes Königs Apollonius, in einer Handschrift der Dalimilischen Chronik vom I. 1459 auf Papier in 4. beim Hrn. Gubernialzrath und k. Fistus Jos. Articka, Ritter von Jaden.
- 10. Tandaribes, in derfelben Handschrift, dem Inhalte nach einerlei mit dem Tandarias in Bersfen. S. oben 154.
- 11. Walter und Grifelde, in derfelben Handsschrift, und in einer andern bei den Kreuzherrn vom J. 1520 in g.

12. Briselidis und der Nitter Rudolf von 14 Kapiteln, in einer Handschrift bei den Kreuzherren. Dergleichen Romane werden seit dem 14ten Jahr-hundert gelesen, und noch jest häusig gedruckt. In den neuern Ausgaben, wovon ich den König Apollonius 1769, und die Griselda 1779, beis de zu Dimüß in 8. nennen kann, sind die alten Formen und Redensarten in gar vielen Stellen nach dem neuern Sprachgebrauch geändert worden.

## q. Bocabularien.

1. Der lateinisch = böhmische Mammotrectus in 4. auf Papier in der Bibl. der Domkirche unster A. 167 und unter B. 61 mit dem Titel Vocabularius latino - bohemicus. In der fürstl. Bibliothek zu Rikolsburg mit der Aufschrift Vocabularius biblicus latino - bohemicus. Mein Exemplar ist in Fol. Das Glossarium Boh. Vet. Test. Vulg. V. lat. in der Hospischliothek zu Wien Cod. MS. Theol. N. 532 in 4. ist eben nichts anders als der für die Klerisen zur Erklärung der Bulgata bestimmte Mammotrectus mit beigesetzten böhmischen Besdeutungen, die man aus der vorhandenen böhs

mischen Bibelübersehung entlehnte, um das Werk für die Böhmen brauchdar zu machen. Zum Beispiele Exodi Cap. I. steht neben opprimamus sužimn, illudentes pospilegicz, famulatu robotu. Cap. II. neben elegans wyteczny, siscella ossittu, in carecta w rokoti, vagientem kowieka, gemitu stonanie. Cap. III. neben leprosam trudowatu, soceri testa, solve zun. Cap. IV. diversorio obecznicze, petram strzibliczy. Cap. V. praesectis strogiczom, stipula strnisstie, paleas slamu strnisstnu, vacatis otio prazdnite.

2. Ein alphabetisch geordnetes lateinisch böh misches kleines Wörterbuch, in der Bibliothek des Domkapitels zu Olmüß, geschrieben Anno 2c. LVIII d. i. 1458 für den Priester Sohann von Belessin. Hr. Soh. P. Gerroni besigt eine Abschrift davon, aus welcher Fort. Durich einen Auszug machte. Ador myel, allegoria gynowna, antelucanum zabrzezda, antedium beseda, benedula lebdusse, cadus supen neb korzecz, capsa telma, connubiator swat, comedia pismotwora, clitella krossna, evangelista dobrozwiest, fructula powidla, idioma hlahol, liga motowuz, metallum lesten, oda trat, odisator tretelnik, poeta skladatel,

quiditas czost, Sclavus slowat, stragula teltieha, talamus chusse, virago mužena.

3. Ein lateinisch sohmisches Wörterbuch, in einer Handschrift der öffentl. Bibl. in 4. Die Berba machen einen Theil aus, die Substantiva den andern; beide betragen 73 Blatt. Boran werden Kunstwörter aus der Grammatik und ansdern Wissenschaften erklärt. Litera cztena, grammatica slowocztena, vocalis hlassa, liquida rozmiek, consona zwuczna, semivocalis pohlassna, syllaba stziek, weil die Buchstaden zusammen ausgesprochen werden, accentus prozpiewa, trochaeus przewrat, dactylus prstak, spondaeus dluhak, jambus nawrat, anapaestus rozraz, tribrachus trosian, pes zamiera, orizon obezrzet.

4. Ein lateinisch beutsch böhmisches Lerikon vom 3. 1489 in der Hosbibl. zu Wien, Cod. Ms. Philolog. N. 117. Das Böhmische ist sehr sehlerhaft geschrieben. Crabatus krabat, zrbenij anstatt sebienin, Sclavus Stlase Wynd, Blowenij anstatt Slowienin. Metallum ist noch immer lezken, wenn gleich das bessere kow damals schon üblich war. Cliens, Edelknecht, panossye, oper, Sattelbogen, luk. Natura ist im böhmischen przyroda, qualitas kakost, quan-

titas nakoft, Lasurum modrzecz, ver wird schlecht genug durch lenecz, und autumnus ganz falsch durch hromnicz erklärt. Amasones sind myletnicze, aloe drakorza, wer mag es errathen, warum? Vulgus ist chatra und nitidus ladny. Antidotum protydañ ist ganz buchstäblich übersest.

Die Vocabula post Mag. Rokyczanam Cod. Mfs. Theol. N. 597. chart. 4. bafelbst betragen nur 5 Blatt. Nach einem Copiarium von 494 Briefen, bas ich befige, ftehen auch einige bohmisch erklärte Bocabula auf g Seiten zum Theile alphabetisch geordnet. Defleo placze zelem, wo die erfte Person von Teleti noch auf em anstatt im ausgeht. Extasis otrapa, exactio dan vel 1908, texo thu für tham, extasis vistup, exactor widrziduch, liberta Ihota, vasallus naprawnyk. Hieher gehören auch die beigefesten bohmifchen Bedeutun. gen in lateinischen Werken, die man in Schulen erklärte, als in dem Commento super versus: Poeniteas cito peccator ac. in der offentlichen Bibl. auf Papier in 4. vom 3. 1416. Später übersette man diesen Poenitentiarius in bohmische und deutsche Reime, welche nebst

dem lateinischen Driginal 1518 zu Nürnberg ge-

In dem eben erwähnten Copiarium kommen schon 93 böhmische Urkunden vor, von N. 300 bis 392. Unter den lateinischen Titulaturen stezhen nur wenige in böhmischer Sprache, als an einen Erzbischos: nanduostogniensssemu, an einen Bischos: duostuonnemu, an einen Priester: honorabili pocztiwemu, oder Bohobonnemu, an einen Ordensmann: pocztiwe nabožnosti, an einen Guardian, Abt, Prior: welebnemu kniezi, an einen Dechant: cztihodnemu, an eine Aebtissin: welebne pannie, pocztiwe nabožnosti, einer Nonne: nabožne.

Ungleich wichtiger ist das Copiarium oder Diplomatarium, unter König Georg gesammelt. Auch hier kommen böhmische Uibersehuugen von päbstlichen Bullen, kaiserlichen und königlichen Briefen, nebst Copien böhmischer Driginalz urkunden, an der Zahl mehr als 100 vor, worzunter der Aufruf unter Georg zum Kriege, und seine Kriegsordnung sehr merkwürdig sind. Balbin benutzte diesen schätbaren Codex literarum, wie er ihn nennt. Zeht besindet er sich in der fürstl. Lobkowisischen Bibliothek zu Prag. Sinen ähnzlichen zweiten schön geschriebenen Codex besitzt Fr. Graf Franz von Sternberg.

Noch wichtiger in gewisser Beziehung ist der Talembergische prächtige Coder im Rloster Offet, der und einigermaßen den Berlust der alten Landztasel erseht. Er enthält nicht nur sehr vollstänzdige Auszüge aus den ältesten Landtaselquaternionen, vom König Johann anzusangen bis 1508, sondern eine Menge Copien von Originalurkunzden, worunter die Bladislawischen die größere Zahl ausmachen. Dieß als ein Nachtrag zu den Sammlungen von Rechten, oben 256.

# §. 15.

Gebruckte Bücher in böhmischer Sprache vom 3. 1475 — 1500.

- 1. 1475. Fol. ein neues Testament, ohne Druckort.
- 2. Dhne Jahrzahl, 4. Die trojanische Chronik. Etwa 1476 zu Pilsen, wo in diesem Jahre die statuta Arnesti gedruckt worden sind. S. oben 155.
- 3. 1478, Prag, Artikel eines utraquistischen Landtages, böhmisch und lateinisch.
- 4. Ohne Jahr und Ort, Fol. ein Passional, d. i. Leben und Leiden der Heiligen. Etwa 1479, in welchem Jahre ein lateinisches Missal für die Prager Diöcese gedruckt ward.

- 5. 1483, Prag, Artikel eines zu Nimburg gehaltenen Landtages der Utraquisten. Man kennt von N. 3 und 5 kein Exemplar. Sstelcar aber führt beide Stücke an.
- 6. . . . 4. Ein neues Testament, das Hr. Bibliothekar Dladad genau beschrieben hat. S. Nachricht von einem disher noch unbekannten böhmischen neuen Testamente, Prag, 1816. Text und Schriftzüge sind von N. 1 ganz versschieden. Etwa im J. 1485 oder 1486 gedruckt. Doch glaubt Hr. Dladad, man würde vielleicht nicht irren, wenn man das Drucksahr dieses N. Test. zwischen die Jahre 1475 1480 oder 1481, die zur Entdeckung eines ganzen Exemplars, versetze. Sollte sich etwa Johann Alacraw, der 1484 zu Winterberg zwei lazteinische Traktate druckte, auch an ein böhmissches neues Testament gewagt haben?
  - 7. 1487, 4. Prag. Gin Pfalter.
    - 8. . . . 4. Uesops Fabeln. S. oben 296.
  - 9. 1488, Fol. Prag, eine Bibel.
- 10. 1488, Fol. Prag, Martimiani oder die römische Chronik, von Benesch von Hotowig übersett. S. oben 168.
- Guido von Columna. Ein zweiter Abdruck nach

Handschriften , mit gang andern Lettern als D. 2.

12. 1489, Fol. Ruttenberg, eine Bibel, burch Martin von Tiffnow, mit groben Holzschnitten.

13. 1489, 4. Pilsen, ein Kalender. Wenn sich etwa doch der sel. Doktor Mayer, der ein Exemplar in Händen hatte, geirrt und von LXXXX ein X ausgelassen hätte, so wäre diefer böhmische Kalender doch wenigstens vom I. 1499, zu welcher Zeit zu Neupilsen Nisklas Bakalak druckte.

14. 1492, 4. Ein Landtageschluß, mahrs scheinlich zu Prag. Man kennt nur ein Eremplar in der fürstl. Lobkowisischen Bibl. zu Prag.

15. 1493, 8. Prag, des Mag. Benzel Koranda Traktat vom göttlichen Sakramente.

16. 1495, Fol. Prag, ein Passional mit Holzschnitten. S. oben 309. 4. Des Niklas Wlasenicky. Offenbarung und dessen Prophezenzung vom 3. 1495, 8. sind noch zweiselhaft, weil sie nur als geschrieben angeführt werden.

17. 1497, 4. Prag, Artifel des Landtags-

In dem Talembergischen Cober der Osseker Bibliothek wird des Beschlusses des im 3. 1497 abgehaltenen und in das erste Buch des Wenzel

Hyndrak J. XXX. eingetragenen Landtages gestacht, nach welchem der Druck dieser Artikel versordnet wird. "At a swolens a nalezowé wuodec, aby byla dána tisknuti, aby ge každý k swe potrzebie miel a kupiti mohl." Dieß ist die ersste Erwähnung, die in einer öffentlichen Urkunde von dem bei uns schon seit mehrern Jahren einsgesührten Bücherdrucke geschieht.

18. 1498, 4. Prag, ein neues Testament.

19. 1498, 8. Neu-Pilsen, Mahomets Lesben und Irrlehren, UB & D zu 8 Blatt. Die erste und letzte Seite nimmt ein Holzstich ein, worauf der lehrende Prophet vorgestellt wird. Schlußformel: Claczeno w Nowem Plzni od Mitulasse Bakalarze U to Leta od porodu pannensteho T CCCCLXXXXVIII Dirgo teutonicis multum celebrata sacellis: Dirgo quam vngari maximo thure colunt: Zac de gente ortus precor sanctissima: Me opere cepto ruerc haud sinas. Niklas Bakalar scheint also mit diesem Stücke den Unfang gemacht zu haben. Aus seiner Presse erschienen noch N. 20, 21, 22, 23 mit gleicher Schrift, in gleichem Format und in demselben Jahre.

20. 1498, 8. Traktat o nasledowani pana Gegisse Krifta (von der Nachfolge Christi). Ist

bas erste Buch bes Thomas von Kempen. Schließt mit Leta od porodu panenskeho T CCCCLXXXXVIII, ohne den Druckort zu nennen.

21. 1498, 8. Neupilsen, Lucidarz o rozliczennch wietzech genz su na nebi na zemi y v wodach. UBC zu 8, D zu 6 Blatt. In der Schluße formel wird Neupilsen und Niklas Bakalar genannt, wie N. 19. S. auch oben 179.

22. 1498, 8. Neupilsen, Beschreibung des gelobten Landes, wovon nur 8 Blätter noch übrig sind. Die Schlußsormel wie bei N. 19, boch ohne Virgo teutunicis 2c.

23. 1498, 8. Neupilsen, von sieben Schwiesrigkeiten der Sinne, welche der Berstand des
Glaubens beantwortet, in Rücksicht der Gegenswart Christi in der Hostie. Davon haben sich
nur noch die letzten 6 Bl. erhalten, mit der
Schlußsormel: Tlaczeno w Nowem Plzni od Miskulasse Bakalare Leta 2c. wie N. 20. Nebst dies
sen 5 Stücken besinden sich noch drey andere, mit
denselben Schriften gedruckt, in derzenigen Samms
lung, die ehedem der fleißige Literator Tos. Bartsch
besaß, und jetzt in der Bibliothek des Stiftes
Strahow ausbewahrt wird. Das Leben Adams
und der Mutter Eva von 17 Blatt hat keine

Sahrzahl; ber Albertan vom ordentlichen Reden und Schweigen von 16 Blatt ist im J. 1502, und die Nachricht von der neuen Welt etwa erst 1503 oder 1504 gedruckt worden.

24. 1499, 8. Kniha chwal boffinch (ein Pfalter), wahrscheinlich zu Pilsen.

25. 1500, 4. Prag, die Wladislawische Landesordnung (Nálezowé).

Mit den Prager Schriften, wie sie in der Bibel vom I. 1488 und noch später vorkommen, sind mir noch zwei gedruckte Stücke ohne Sahrzahl bekannt.

- a) Zwei Briefe bes Marsilius Ficinus, der erste von den Pflichten der Menschen von allerlei Stande an Cherubin Quarqualio, der zweite an den Cardinal Rafael Riaro von den Pflichten der Prälaten und Fürsten, beide betragen UB, b. i. 16 Blatt in 8.
- b) Die Compactata des Baster Lirchenraths, 18 Blatt in 4.

#### 8. 16.

Fort gefestes Bergeichnis ber gedruckten böhmischen Bücher von 1501 - 1526.

## 1501.

a. Petrarcha's Bücher de remediis utriusque fortunae, von Gregor Brubn von Gelenie überfett. Prag, Fol.

b. Pifnicky, ein Gefangbuch, mit dem bohmischen Kalender, der dem lateinischen Cisio Janus nachgebildet ift. Prag, 8.

c. Knihn čtwern, vier Bucher: zwen Reben bes Chryfostomus und zwen Stude aus Cyprian. Pilsen, g. S. oben 240.

#### 11502.

a. Albertan vom ordentlichen Reden und Schweigen. Pilfen, 8. G. oben 241.

Marnotratných zrcadlo vom 3. 1503 ift zweifelhaft.

# 1504.

- a. Der bohmischen Bruber zwen Briefe an ben K. Wladislaw (Bratrum lift prwnj a drubi), ohne Druckort, vermuthlich zu Nürnberg, 32 Blatt in g.
- b. Barlaam. Pilfen, g. ben Niflas Bafas lar. S. oben 244.

#### 1505.

a. Traktat o mladenen, ber sonst Pan rady genannt wird. Prag, 4. 18 Blatt, mit 19 Holzschnitten.

b. D ctyrech stežegnich ctnostech. Neupilsen, 8. bei Nik. Bakalar. S. oben 178.

#### 1506.

- a. Die ganze Bibel. Benedig, Fol. bei Peter Lichtenffein.
- b. Brcablo (Spiegel bes driftlichen Lebens). Benebig, 8. 21 Blatt.
- c. Des h. Bernards Tractätchen vom Streiste des geistlichen Ferusalems (o Bogi duchowniho Geruzalema). Benedig, 8. 13 Blatt.

#### 1507.

a. Philipp Beroalds Historie von der unglücklichen Liebe zweier Berliebten. Prag, 4. strze Mikulasse pisarze hor winitznych okolo Prashy a Zana Wolffa. Ist der Roman Quiskard und Gismunda.

b. Zwei Dialogen Lucians. Prag, 4. 20 Blatt. Nicolaus de Lacu et Johannes Wolff impresserunt. Der Drucker Nis klas (na luži, an der Pfüße oder Lache) ist zus gleich ber Uiberfeger bavon, ber bamals Schreis ber beim Beinbergamte war.

- c. Apologie der Brüder: Spis dosti činjeh 3 wirn w Norberce prwe Imprymowan. Dhne Druckort, 4. Von A bis K. Auf der ersten Seite des letten Blattes steht Mikulass Klaudhan. S. unten das I. 1517 und 1518.
- d. O bogi duchownieho Geruzalema & Babi= Ionskimi. 8. Pawel & Mezyržičij.
- e. Rozmlauwánj ducha člowiečjho & dusij o připrawie k smrti. 8. Bei demselben.
- f. Episstola Cypriana M. o Zawisti a Nendswisti. 8. Bei demfelben, na hore Oliwetste. So hieß der Berg zu Leitomischel, wo ehedem das Prämonstratenser=Rloster stand.
- g. List tento od bratrj psaný králi Wladislas wowi, 8.
- h. List tento od brattj ban na Rathauz w starem M. Pr. Panu Podkomorjmu y wssem panum aurednjkum, 8.
- i. Prwnj Cedule bratra Ssimonowa, kteruž pfal panom starssim Hranickým, 8. Simon war Borsteher der Brüderversammlung (3prawce 3bos ru) zu Weißkirchen in Mähren.

#### ryosi weight and with

- a. Obpowed na Artykule gakchos Doktora Augustyna, 8. A — G. 52 Blatt.
- b. Prokopa rodem z Gindrichowa Hradce otázka slussili křestianom mocij swietskau newier= nee neb bludne k prawé wjře přinucowati, 8.
- c. Kniehn galmowee. Pilfen, 8. bei Riklas Bakalar.

#### 1509.

a. Knižky tyto sepsal Mistr San Hus proti knezy, kteryż prawil — że Hus horsh neż ktery Diabel, 8. per Paulum in monte Oliveti.

# 1510.

- a. Husa sepsanj o ssesti bludich, 8. Bei demselben.
- b. Czestá Kronnka, des Aeneas Sylvius Gesschichte von Böhmen von Niklas Konac überssetzt und gedruckt. Prag, 4. mit rohen Holzsschnitten.
- c. Manbevill's Reifebefchreibung. Pilte, 8. bei N. Bakalar. G. oben 165.

#### Manual 1511.

a. Jana Bosaka 3 Wodnian Wokabularz Lacitifer (ein lateinisch = böhmisches Wörterbuch). Pilssen, 4. bei Nik. Bakalar.

b. Lift pfang Bratrum w pokusseni. Na ho= re Dliwetste, 8. Durch Paul von Meznric.

#### 1512.

- 2. Ffokratesa napomenutj f Demonykowi, von Wenzel Pifecky aus dem Griechischen in Stalien übersett. Prag, bei Fohann Moravus. Welestawin verbesserte die Sprache der böhmischen Uibersehung und gab sie nebst einer lateinischen 1586 in 12. heraus.
- b. Kniha welmi nabožná genž slowe Barlaam, in zwei Kolumnen. Pilsen, gr. 8. bei N. Baka= lák. 2te Auszabe. S. oben 1504, b.
- c. Naucenj prawee modlithy 6 wyfladem na modlithu Panie. 8. Per Paulum in monte Oliveti, d. i. Leitomischel.

## -ind ammanyali 1513. 14

- a. Nowh zakon, neues Testament. Prag, 4.
  - b. Sniem, Landtagsschluß. Prag, 4.
- c. Jana Miroffe, Faráre v S. Krife w Praze, ditky pokrtiené magi byti k stolu Panie pripusitieny. 8. Zweiselhaft. S. unten 1520.
- d. Jana Antonia Campanstého knihy o tom, kterak má zprawowán býti vrzad,

von Gregor Hruby übersett. Prag, 4. San Simerhowsky. 17 Blatt.

- e. Listowé a Compactata zboru Bazylegsteho. 4. Magister Paul von Saaz, Administrator ber Utraquisten, begleitete sie mit einer vorläufigen Nachricht.
- f. Deffelben Pauls Traktat von der Commus nion der kleinen Kinder.
- g. D wire swate, kteruž Čžechowee a Moras wanee drži, ti kteriž se zakonem panë zprawugi, toto wyznanj gest. 8.
- h. Kniha o wssech stutziech welikeho Alexans bra. 8. Pilsen, bei N. Bakalar. S. oben 167.
- i. Johann Mandeville Reisen. g. Pilfen, bei bemfelben. 2te Ausgabe. S. 1510. c.
  - k. D zpufobu žiwota frestiansteho. 8.
- 1. Dictionarius trium linguarum, latine, tewtonice, boemice potiora vocabula continens, peregrinantibus apprime utilis. 4. Vienne, 10 Blatt.

#### 1514.

a. Žiwotowee a mrawnaa naučenije mudrtzuo przyrozenych. 8. Venundantur Pragae a Nicolao impressore in lacu.

b. Pamphila mladence rozprawka o Serciapelletowi Pijsarn obetznem. 8. Pragae ad fortunam in Lacu Nicolaus excussit.

c. Na žalm Dawiduo: Smiluy se nademnau Bože, wyklad bratra Jeronyma (Savanarola's Auslegung des 50ten Psalms). 8. 32 Blatt. Pragae ad fortunam anno 14. Nicolaus.

d. Odpowied brattj na spis, kternž včinien gest a wytiskowán w Praze proti brattjm. 8. U — N, ohne Druckort, vermuthlich Leitomischel.

## 1515.

a. Sgezd Cyfarzste Belebnosti w Wijdni a na= Jasneyssych trzij kraluo gich milostij (Zusam= menkunft dreier Könige in Wien). 8. 16 Blatt. In majori Praga — Nicolaus.

b. Dyalogus, w kteremz Czech & Pikhartem rozmluwa, ze su se bratrzij Waldenskij wssetës nie a skodliwie od obu stran oddělili. g. 24 Blatt. W welikem miestie Prazskem — v Matzky Božij na Lužy Mikulass. Der Verfasser Niklas Konáč eignete ihn dem König Wlazdisaw zu.

c. D klanenij welebne Swatosti oltaarznij proti pikhardskym bludom z trzetijch kněh Stanislandowych wybranije. 8. 24 Blatt. Pragae in lacu Nicolaus Konacek cum gracia 2c. Sein Druckerschild sind zwei Druckerballen. Er überseite diesen Dialog zwischen Ulires und bem Bruder Lorek (Laurentius, Bawiinec) aus dem dritten Buche des Priesters Johann Stanislaides von Tauß, dem zu Ehren Wenzel von Namiest, der geistlichen Rechte Doctor, fünf saphische Strophen versaßte.

d. Artikel des im J. 1515 Mittwochs vor dem Pfingstfeste abgehaltenen Landtages, die so ans heben: Naviasnienssy Knieze a Pan pan Wladislaw Whersty Czesty Král. 4. 11 Blatt. Die königl. Deputirten zu diesem Landtage waren Stanistaw Bischof von Olmüß und Karl Herzog von Münzsterberg.

# 1516.

Junealord Posses - Michigan

a. En ea Silvia Poethy o Spiestij y die wny y vžitečny Sen (wunderbarer Traum vom Glücke), dem obersten Hofvichter Wenzel Koloswrat vom Uiberseher und Buchdrucker Niklas Konač von Hodisstow zugeeignet. 8. Prag (v Matky Božj na Lužy).

b. Snatz, sedm Planet, kteru hodinu ktera panuge, wychod slunce a poledne w kolik hodin, kdy platny neb neplatny sen. 8. Prag, bei und von Niklas Konac, ber sich in einem lateinischen von ihm 1516 gebruckten Berkchen Sermones XII in Apologiam Waldensium facti untersichteb: in antiqua Praga Nicolaus Finitor.

c. D smrti welmi wtipný, potřebný, vžistečný, též n hrozný spolu n kratochwilný Trakstatecz. 8. Prag, bei demselben. In der Borzvede heißt es, wenn du fragen wirst, wer es versfaßt habe, so wird dir es Paul Wanis sagen. 2te Ausgabe bei Dačicky um 1580.

## 1517.

a. Swolenie a smluwa wssech trzy stawuo przy Sniemie kteryż drżan byl wo swatym Waczlawie na hradie prajstem, (der Wenzeslaivertrag).

4. Prag, 18 Blatt. Nach den Schriftzügen zu urtheilen, in der Druckerey beim weißen Löwen, aus welcher wir mehrere Stücke seit 1488 bis 1523 besigen.

b. Kniha lekarfka kteraž flowe Herbarz a neb Zelinarz, welmi vžiteczna, z mnohyd, knieh latinskych wybrana. Fol. Nürnberg bei Hieronymus Hölzl. Berfasser davon ist Johann Cžerny, Doktor ber Arzney zu Leitomischl, Herausgeber aber und Corrector, ber auch die Holzstiche zu ben Abbildungen der Kräuter be-

forgte, Niklas Klaudian, Arzt zu Jungbunzlau, beide Glieder der böhmischen Brüderz gemeine. Letzterer lernte bei dieser Gelegenheit, wo nicht schon eher, das Sehen und Drucken, und machte das Jahr darauf zu Bunzlau Gebrauch von der erlernten Kunst. In diesem Jahre sing Franz Skorina von Polozk, Doktor der Arznenkunde, an, einzelne Theile der russischen Bibel hier zu Prag auf der Alkstadt zu drucken, wovon der Job als das erste Stück 1517 am 10. September geendigt wurde. Einige andere Theile sind mit der Jahrzahl 1518, 1519 bezeichnet.

#### 1518.

a. Landkarte von Böhmen auf einem großen länglichen Blatte, wozu Niklas Claudian versmuthlich schon zu Nürnberg, als er daselbst mit der Ausgabe des Kräuterbuches beschäftigt war, im Sahr 1517 die Formen schneiden ließ, weil dieses Jahr bei dem Namen Mikulass Rlaudian ausdrücklich da steht. Die angebrachten Wappen böhmischer Herren und mancherlei Sprüsche dienen zur Verzierung, und das Ganze war, wie es scheint, zu einem Neujahrsgeschenk besstimmt. Uiber den zwei Schildern der Heraussgeber stehen die Buchstaben N. C. und V. Ko

Unter den Schilbern aber die Jahrzahl 1518. N. C. bedeutet Nicolaus Claudian, V. K. weiß ich nicht zu deuten. S. den neuen Abdruck der bloßen Karte ohne Nebenstücke bei der Bileziowskischen Kirchenchronik (Prag 1816, bei Betterl). Königliche Städte werden darauf durch Kronen, Schlösser durch Thürme, Städte und Städtchen durch eigene Zeichen angedeutet. Die pähstlichen Schlüssel und der Kelch bezeichznen die Parteien unter einer und unter beiden Gestalten.

b. Nowi Zakon, 4. Jungbunzlau bei Niklas Maudian. Auf dem Titelblatte liest man die merkwürdigen Worte: cum gratia et privilegio reverendissimi Generalis in ordine. Dieser hochwürdige General kann doch kein ans derer seyn, als der erste Vorsteher unter den Aeltesten der Brüdergemeine. Beim Regenvolszius (Systema eccles. Slavonic. S. 323.) heißen sie Primi in ordine, quos vulgo illi Praesides vocant. Von 1518 bis 1528 war Lukas von Prag, ein Bakalar, ihr ersster Vorsteher, den sie zpräwce nannten.

c. Spis dosti cžinieczy z wiern, kteryž latin= Ku rzecži Apologia Cowe w Nornberce prw wytistowan. 4. 90 Blatt. Mikulass Klaubyan. Tlaczeno w Bolestawi mladem nad Gizeru.

d. Lactantius Firmianus. D prawe pozeztie božij, dabei Auszüge aus dem Seneca vom Borne. 4.  $6\frac{1}{2}$  Bogen zu 6 Blatt. Bei demfelzben. Neue Ausgabe, Prag 1786. 8.

e. Knieha kteraz flowe Pastyrz nebo Ermass — nikda prwe nazykem czeskym newytiskowana. 4. 69 Blatt. Jungbunzlau an der Iser bei demselben. S. oben 246.

f. Mikulasse Klaudyana spis o prawdách wjry.
4. Ebendasethst.

g. Lukásse Spráwa clowieku wiernemu pracugjemu k smrti, gedne Pani poslaná. 4.

h. Predmluwa z spisu latinsteho wylozená, co nynj w miestie Ržimie o Turcých na obecnim sniemie gednáno bylo. 4. bei N. Klaudian.

i. Penitentiarius, ober das Poeniteas cito peccator, in lateinischen, böhmischen und beutsschen Bersen. 4. Rürnberg durch Hieronymus Hölzel. S. oben 300.

chiridion, seu Manuale Curatorum, dans praedicandi modum tam latino, quam vulgari Boemo sermone, omnibus curatis cum utile, tum necessarium, 8. auch

Beispiele in böhmischer Sprache enthalte, kann ich für gewiß nicht sagen. Johann Mantuanus von Pilsen eignete dieß Handbuch dem Matthäus von Schwihau zu. Die Schilber der Verleger sind mit J. M. und H. P. bezeichnet. J. M. ift Johann Mantuanus, und H. P. Hans Peck, der nach einigen Jahren zu Pilsen mehrere Werke druckte.

#### 1519.

- ria wo welike milosti Aniezete a Araale Floria a geho milee pannie Biantzesorze, & vtiessen, mi sigurami. Fol. mit 59 Holzstichen. Prag, bei Johann Ssmerhowsky, Amtmann bei der Gewürzwage. Zweite Ausgabe ohne Holzstiche 1600. 8.
- b) Mikulasse Klaudyana zprawa a nauczenie zienam tiehotnym a babam pupkorzeznym 4.
  23 Blatt. Jungbunzlau an der Iser. Das Schild mit N. C. bezeichnet. Ist das erste in böhmischer Sprache geschriebene Hebammenbuch, das den Arzt und Buchdrucker Niklas Klaudian zum Verfasser hat.
- c. Matiege Paustewnika napomenutj Prazas num. 8.

- d. Prenostyka z tee gesto latinskym gazykem w Normbergku gest wytistiena. 4. 1 Bogen. Zu Weißwasser, böhmisch Biela. Auf ber leheten Seite ist des Druckers Schild, oder sein Wappen zu sehen. Zwischen zwei kreuzweise gestellten Schwertern stehen oben und unten Ringe, über dem Helm Woll. Z. MNI. d. i. Woldrich z Mnichowa.
- e. Przevtiessena a mnoho prospiessna knieha Erazyma Roterodamskeho v Rytierzi krzestian=
  stem. 4. W Biele nakladem a pecžij Woldrzischa Welenskeho z Mnichowa. Auf dem Titelblatte ist eine Druckerpresse abgebildet mit der Niberschrift: plum (ließ praelum) Uldricianum. Zweite Ausgabe 1787. 8. Ist der Miles christianus des Erasmus von dem Buchzbrucker Ulrich Welensky selbst übersetzt, und dem Herrn Johann Spett von Sanowig und auf Pösig (Bezdiezy) zugeeignet.

# 1520.

a. Jana Husa Byklad: Hussegung ber 12 Artikel bes christlichen Glaubens, der 10 Gebothe und des Vaterunsers. Fol. ohne Drucksort, 108 Blatt. Auf Berlangen des wohlges

bornen herrn Johann, vermuthlich Spetl von Sanowig, der sich zur Brüdergemeine bekannte.

b. Kazanij welebneho a nabožneho otcze Martina Luthera na befatero prikazanj bozi, kterež lidu obecznemu zgewnie w miestie Witeberce kazal gest. 4. Prag. Luthers Predigt über das Zehngeboth, die zuerst in deutscher, dann in lateinischer Sprache war verbreitet worden, übersette M. Paul Přibram ins Böhmische, und ließ sie auf seine Kosten drucken, starb aber noch vor dem beendigten Drucke. Das Wappen der Stadt Prag mit der Beischrift Arma C. P. und die Form der Lettern selbst deuten auf die Druckeren beim weißen Löwen hin, die ein Sigenthum der Altstadt seit 1488 gewesen zu seyn scheint.

c. Anieze Jana Mirosse, Farare v S. Kijse w starem miestie prazisem, dwa Traktaty, przwnij: dithy pokitiene nepotiebugi skussenj, magi byti k stolu Panie pripusstieny, druhy: mira nessmirneho poslussenstwi Papezikeho. 8. 5 Bogen. Prag. Beide Traktate waren schon im J. 1513 geschrieben, sind aber erst nach des Verfassers Tode im Jahre 1520 von Johann Podusska, Psarrer an der Theinkirche, und M. Wenzel

Rojbialowsty, Dekan an der Prager Universität, herausgegeben worden. S. 1513. c.

- d. Wyklad na modlitbu Panie kdez y prwee w polozenij kratčiem, gakož předmluwa oznamuge, wytistowan gt. 4. Paulus Olivecensis. Chebem 1512, jest verbesser und vermehrt.
- e. Dyalog. To gt Rozmluwanie ducha & dusffij genž flowe připrawa k smrti, kteryž prwee w položenij kratčiem wytiskowan gest. 4. Paulus Olivecensis. Chedem 1507, jest vers bestert und vermehrt.
- f. Sepsanie duwoduw z nengistijch Pissem swiedectwij obogiho p praweho rozumu gijch o klanienj a klekanj pred swatostj tiela a krwe Bosij. 4. Weißwasser bei Ulrich Welensky von Mnichow.
- g. Rokowanie dwu osob Passkwilla a Cyra: Passkwillus pro Rzimskeho dworu nerzady z Rzisma k swatemu Jakubu putowati magic & Cysrem na cestie setkal se. 4. 9 Blatt. Weißwasser. Aus dem Lateinischen von Urich Welensky übersett.

h. W tomto sebranie o tiechto wiecech porjad= ne se poklada.

Spis wtipny Marsylia Ficynsteho, kterak prawda k Kardynalu Ryarowi przissa o vrzadu Kardynalskem.

Dwanactera Sprawa boge krestianskeho od Sana Piky hrabieti Mirandulanskeho.

Dwanactera zbron Rytierzstwie krzestian=

Dwanacte powah prawie milugicisho. 4. 2 Bogen. Zu Weißwasser von Ulrich Welenfty übersetzt und gedruckt.

i. Kratochwilni spolu y požitečni listowee a žaloby chudych a bohatych przed Saturnem na sebe odmienne tužicych od Lucyana Rzeczsscho mudrce duomyslnie popsanie. 4. 2 Bogen. Weiße wasser. Aus der lateinischen Uibersehung des Erasmus von Ulrich Welensty ins Böhmische überseht.

k. Zahrabka dussie pieknymi modlitbami a sigurami ozdobena. 12. Nürnberg bei Johann Stiche auf Kosten des Berlegere Johann Schimar von Augspurg. Mit Holzstichen, die in dem bekannten Hortulus animae vorkommen.

## 1521.

a. Doktora Martina Lutera Kazanij o nowem Zakonie a nebo o postednim ksfasttu Krysta Pana

- to gest o miss swate w Witmberce vezyniene. 4. 47 Blatt. Prag.
- b. D. Martin Luther przed Welebnostij Czi= farzstu y przedewssemi knijzaty rzisse k napo= menutj gich odwolati knijhy pod gmenem geho wydane odpowied dawa. 4. 6 Blatt. Prag.
- c. D. M. Lutera pro kteru pricinu papezike knihy spalil. 4. Prag. Lyceumsbibliothek zu Olmug.
- d. Lift ob papeze Ewa, kterak Lucyperowi pfal. 4. Benzel Domek von Rubin übersetzte biesen Brief aus dem Deutschen.
- e. Knizka stdecni, dabei noch zrcadlo tehodni.
  4. Prag, bei Niklas Konác. Handelt von den vier lesten Dingen. Welestawin fügte noch eisnen dritten Tractat: prawidlo Mechetneho a krestianskeho žiwota, bei. Erst nach seinem Tozbe kamen alle drei unter dem Titel Cesta ziwota 1602 in 8. heraus. Die Zuschrift der Wittwe Unna ist vom J. 1600.
- f. Mikulasse Tycky Spis o prawem pokanj krestianskem. 4. Prag, beim weißen Löwen.
- g. List pana Jana Przemyssenissend kternž gest napsal ke wssem stawuom, konž se byli sessi do Kolege: o nerzadu knezskem. 4. Ohne Druckort.

Diefer Brief ward auf Berlangen bes Heinrich

h. Petra Chelčickeho Siet wiern, b. i. Glausbensnetz. 4. Ekrze snažnau peči Chwala Dusbanka — na klasstere Wylimowskem. Die Drusckerei zu Wilimow unweit Czaslau war nicht bleibend. Außer diesem Buche, das die Gebrüber Wenzel und Heinrich von Perknow auf ihre Rosten brucken ließen, mag etwa der unter g. angeführte Brief des Johann Premysslensky an die utraquistischen Stände noch da gedruckt worden seyn.

Eine andere Schrift bes Peter Chelčicky unter bem Titel: Ržeč na zgewenj S. Jana z kap. XIII o sselmie y obrazu gegim, erschien ohne Jahrzahl in 4. A — D.

i. Spis dosti czinicij otazce protiwnikuow gedznoty Bratrske proc krest po sluzebnosti od kneze Rzimskeho swiecenj stalee wnie se opietuge, d. i. Genugthuende Antwort auf die Frage der Gegner der Brüdereinigkeit, warum die von einem Priessker römischer Weihe verrichtete Tause wiederholt werde. 4. Weißwasser, bei Ulrich Welensky. Siene zweite verbesserte Ausgabe dieser Schrift vom Sahre 1521 mit dem Namen des Oruckers Paulus Olivecensis beschreibt Benzel Sturm,

und macht noch einer britten von bemfelben Sahre Erwähnung.

#### 

a. Sniem obecny wpatet o swatosti. 4. Prag, beim weißen Löwen.

b. Knieze Waclawa Mikinskeho Pisnie stare, gruntownj a welmi vtiessene. 8. Prag, durch Niklas Konac beim weißen Löwen.

c. Petra Chelčickeho spastedlnij wykladowee na cztenie nedielnij. Fol. Prag, bei Paul Seves rin. Zweite Ausgabe bei bemfelben 1532.

d. Wenklad flawneho D. M. Luthera o Anstyfrystu na widienj Dannelowo w 8. Kapytole. 4. Altstadt Prag, von Ulrich Welensky ins Böhmische übersetzt und gedruckt.

e. D. M. Lutera o swobodie frestianfte fnig-

f. Naprawa strze knieze Martina farare v siv. Gindricha w Praze wydana do toho listu a spissu, kternzto vdielaw Mik. Konac z Hodiskowa smiel poslati za dar noweho leta Krali geho missosti. 4.

g. Odpowied na spis w nowie wydany od knieze Mikulasse farare v sw. Petra na Poricj w Praze. 8. 16 Blatt. Ohne Druckort. h. Spis tento o puwodu y o prawdie kniezstwi trogiho y wsech zeizenych prissussinostech w poziwani poradnem. 4. Bei Georg Sstyrsa. Impressum in recentiori Boleslavio.

i. D puwodu Cierkwe swate w prawdie swas tosti gegie. A teef o puwodu Cierkwe zlostnis kuow. 4. Mit dem Druckerzeichen des Georg Sstyrsa.

k. Spis bosti činici tomu proč při přigimani k swatostem zawazkowe degi se. 4. 13 Blatt. Georg Sstyrsa. (Jungbunzlau).

Gine von Georg Sthrsa auf dem Berge Karmel zu Jungdunzlau gedruckte gegen Luther gerichtete Schrift unter dem Titel: Spis tento wegmeno Panie včinieny, w niemžto nynienstych nowowiercuow neplna a necela anodrž kusa wiera— se vkaže, mit der sehlerhaften Jahrzahl 1500, gehört ganz gewiß entweder auf das Jahr 1522 oder 1523. S. Böhm. Lit. I. 144.

#### 1523.

a. Cztenie a Episstoly nedelnij, strzednij, patečnij, postnij. 4. 116 Blatt. Prag, beim weißen Löwen. Der aufrecht stehende weiße Löwe in der Einfassung des Titelblattes mit einem Schilde, worauf sich zwei Oruckerballen kreuzen, beuten auf die Druckeren, und ben Drucker Risklas Konac. Derfelbe hat die sonntäglichen Evansgelien auch schon früher, ba er noch auf der Lasche (na lugi) druckte, herausgegeben.

b. D wolenj prawych suzebnikum w Cyrkwi swate. 4. Bermuthlich berjenige Brief, ben Lusther an die böhmischen Landstände 1522, am 15. Jul. schrieb, von welchem Balbin S. 586 seiner Epitome sagt: haec epistola typis edita Bohemice multum attulit turbarum.

- c. Spis Martina Lutera, w niem vkazuge co se mu při bratřých zdá za prawee a pochybnee, a to z přičiny otazek dietinskych. 4. 14 Blatt. Ohne Jahr. Paulus Olivecensis.
- c. Odpowied na spis Martina Lutera, kternž niemeckym nazykem wytisknuti bal — načež mu zase zprawu podlee pisem swatych slussnu činie. Z Cžech a z Morawy. 4. 45 Blatt. In monte Oliveti. (Leutomischel).
- d. Spis tento otazek trogich. Prwni nako počinagicych, druhe prospiewagicych, třetie dokonalenssich, totiž dietij, mladencuo n zmužilych, o wiere obecne krestianske gedine. 4. 133 Blatt. Georg Sstyrsa. (Bunzlau.)
- e. Spis welmi vžitečny a potřebny o stawu swobodnemu a manželstem počina se stiastne. 8.

110 Blatt. Olivecensis. Der zweite Theil (Tento spis o manzelstwie) 74 Blatt. Verfaßt war diese Schrift schon im J. 1509, aber zum Drucken dem Buchdrucker in Jungbunzlau erst 1523 übergeben.

f. Spis tento genž gest počtu wydanj, nansprw o mocy swieta a puowodu y o přičinach zřizenie gegieho y o prawd'e gegie w nowem swiedectwi. — Tež y o přisaze. 4. 80 Blatt. Na podolcy. Podolec ist eine Vorstadt zu Jungbunzlau.

g. Odpowied na spis Kalenců, w ñemž wssekn napořad potupuge v odsuzuge na zatracenj smiele a to nenwic bratři a Lukasse zegmena, na negž slussny odpis gemu zase činj. Z Bolestawie. 4. Olivecensis.

h. Spis tento o pokani. Napprw coby to w sobie nesso slowo pokanie. Potom o puowodu pokanie. Potom o rozdiele pokanie. 4. 56 Blatt, bei Georg Sstyrsa auf dem Podolec.

i. Odwolánj odpadlstwj, Pijklad a nawráscenj se od Antykrysta. Ohne Ort. Die Jahrzahl 1523 im Inder ist wohl dabei unrichtig angegeben, oder ein Drucksehler.

a. Spis o potřebnych wiecech 'krestianstych, kteryž gest od niekterych knieži Pražskych wydany, proti wystawowanj swatosti tiela Kristowa w Monstracy. Opiet giny že msse nenj obiet. Giny kterak Kristus gt podstatniegi w człowieku dobrem milosti swu, než w swatosti oltačni. Opiet o poswiecowani tiela a krwe Panie že má byti gazyskem rozumnym. 4. 8 Blatt. Von beiden Seizten des Kelches auf dem Titelblatte stehen die Worte: Bibite ex eo omnes, wadije se o to podnes. Oruckerschild des Georg Styrsa.

b. Spis o sprawedliwosti podle rozliënych promienitedinostj a rozdieluo, tež y o sprawedlanosti z wiery co by byla — damit ist verbunden: Spis o lasce. 4. 161 Blatt. Auf der Vorstadt von Jungbunzlau an der Iser. Georgius.

c. Odpis proti odtrzencom genz se malu strans ku nazywagi na spis wydany pod gmenem Kas lencowym. 4. Auf der Vorstadt Podolec.

Wypfanj z praw bratrstych a odpowied Kaslencowa scheint von diesem Odpis nicht verschies ben zu seyn.

d. Spis otazek trogich 2c. 4. Auf der Sorstadt zu Junzbunzlau an der Iser. Ist die weite Ausgabe. S. 1523. d. e. Ob bratej list krali Ludwikowi poslany und die im Inder verzeichnete Confession der Waldens fer oder Bunglauer Brüder scheint eine und dies selbe Schrift zu senn.

f. Züizenj o aufincych na sniemu. 4. Ift ein Landtageschluß.

Der Priester und Prager Bakalar Augustin Networicky gab in diesem Jahre eine Schrift wider Luther, die Brüder und einige Prager Magister heraus, und eignete sie dem Emauser Abte Johann Nozicka zu. Sie war (nach Paprocky I. 197.) Clypeus sidelium, Paweza wierjcych betitelt. Allein man weiß nicht, da kein Eremplar vorhanden ist, in welcher Sprache sie abgefaßt war.

# 1525.

a. Nowh Zakon. 4. Jungbunglau auf bem Berge Karmel. Strze mne Girjka Sftyrsu w mlastem Bolestawi nad Gizerau na hore Karmeli.

b. Kniežka tato gest o gruntu wiery obecne tresstianske s gistymi důwody proti odporům Antyskrystowym wydana od Bratřj. 8. 24 Bogen. Olivecensis.

c. Sniem obecny na hradie pragiftem drgan.'

d. Yakož spis gest tisstieny vdielan kteryž se takto tiemito slowy začjna Letha Panie MCCCCXXV w středu před swatym Martinem — tito Artykulowe dvle psanj w Kolinie nad Labem před se zwati 2c. 4. 18 Blatt. Es sind Artikel des um Martini zu Kolin gehaltemen Landtages nebst den Antworten darauf. Pelzel sührt die Artikel beim Sahre 1525 und die Antworten erst 1526 an, weil er vorauszsetze, daß die Artikel vor den hier beigefügten Antworten, wie es der sonderbare Eingang wahrscheinlich macht, sür sich gedruckt worden seyn. Allein man kennt kein anderes Eremplar, als das hier angesührte.

#### 1526.

a. Eniem na hradie prafftem zawein ben sw. Frantissta. 4. Prag.

b. Spis proti odporům žeby swátost tiela a Frwe Pánie znamením tolíko a ne prawdau byla. Inder 250.

c. O niemecke mffi. S. Razanj o wecesi) Panie 1544.

Sichtbar ift nun aus biefem Bergeichniffe die Berbreitung der Buchdruckerfunft in Bobe men. Bu Prag kommen neben der alten Druckeren beim weißen Löwen auf der Altstadt im 3. 1507 Nikolaus Konač und Johann Wolfe auch Moravus genannt, jum Borfchein. Diefer verschwindet nach 1512, N. Konač aber druckt noch einige Sahre bei ber lieben Frau auf ber Lache (Matta bogi na lugi) in einem Sause zum Glude (ad fortunam) genannt, fort, und übere nimmt feit 1522 die Druckeren beim weißen Löwen. Neben ihm zeigt fich Johann Simerhow= sty im 3. 1513 und 1519, Paul Severin im 3. 1522, und zugleich Ulrich Welensty, ber jest die Sauptstadt dem Städtden Weißwasser vorzog.

Bu Pilsen sest Niklas Bakalar seine Arsbeiten fort, die er da schon 1498 angefangen hatte. Er lieserte meistens gangbare Bolksschrifsten bis 1513.

Bu Leutomischel (in monte Oliveti) tritt Paul von Meznřič, sonst auch Paulus Olivecensis genannt, schon im Jahre 1507 aus.

Zu Jungbunzlau errichtete Niklas Klaudian, ber schon 1507 die Apologie der böhmischen Brüster zum Drucke beförderte, und bei dem in Nürns

berg 1517 gebruckten Kräuterbnch den Corrector machte, im J. 1517 eine Druckeren, aus der 1518 das neue Testament, Lactantius, Hermas und andere Schriften, 1519 aber nur noch sein Hebammenbuch ans Licht traten. Nach ihm druckte daselbst Georg Sstyrsa, der sich durch schriften auszeichnete.

Weißwasser, in der Nähe von Bunglau, wählte sich Ulrich Welensten von Mnichow. Geswöhnlich druckte er seine eigene Uibersetzungen. S. die Jahre 1519, 1520, 1521. Im Jahre 1522 begab er sich nach Prag, wo er sich aber später gar nicht mehr zeigt.

Nach Wilimow scheinen die Gebrüder von Perknow den Chwal Dubanek, den man sonst nicht weiter kennt, im J. 1521 bloß darum berufen zu haben, um des Peter Chelzicky Glaubensnetz, ein von den böhmischen Brüdern sehr geschätztes Werk, drucken zu lassen.

Aber auch an einigen Orten außer Böhmen kamen böhmische Werke aus der Presse. Zu Nürnberg ließen die Brüder im S. 1504 die ersste Apologie ihrer Glaubenslehre drucken. S. auch die Jahre 1517, 1518.

Nach Benedig mußten fich die brei Burger von Prag, Johann Slawfa, Wengel

Soma, Burian Lagar, als Berleger an ben berühmten Buchbrucker Peter Lichtenstein von Röln wenden, um eine so prächtige Auflage der Bibel zu beforgen, als die dafelbst im Sahre 1506 auf schönem Papier gedruckte wirklich ift. Die zwei bohmifchen Correctoren, die man ba= hin schickte, Johann Gindricky von Saaz, und Thomas Molek von Königgraß, ließen es an Kleiß nicht ermangeln, die alte Uibers febung ihren Zeitgenoffen verständlicher zu ma= chen, indem sie an vielen Stellen die veralteten Flerionen und Formen nach neuerm Sprachge= brauch abanderten. Es kam auch das gange 3te (fonst 4te) Buch Esbra hingu, wovon in ben frühern Musgaben nur ein fleiner Theil zu finden war. Ungeachtet diese Auflage von Utraquisten beforgt ward, fanden auch strengere Ratholiken nichts Unftögiges darin. Bum Beften ber Bibliographie, fagt Ungar, bemerkten diese fonst scharfsichtigen Gerren (die Indermacher) vor dem 6ten Rap. ber Offenbarung ben Solsschnitt nicht, auf welchem der Pabst in der Hölle liegend vorgestellt wird.

Wenn Lupac beim 24. März, wo er von dieser Bibel Nachricht gibt, die Worte typis nondum per id tempus in Boëmiam invectis fallen läßt, fo ift es ein arger Gebächt= niffehler, indem er beim 26. September der ju Prag 1499 gedruckten Martinischen Chronik, davon er felbst ein Exemplar befaß, gedenkt. Nicht alfo, weil man noch feine Druckeren in Böhmen hatte, beforgte man den Druck biefer Bibel zu Benedig, sondern weil man eine prachtige Auflage zu haben wünschte, Die gerade im 3. 1506 ju Prag niemand unternehmen konnte. Das folgende Sahr 1507 ließ auch Wenzel Rapliber, ein Bohme, bas Missale secundum chorum Archiepiscopatus Pragensis ecclesiae auf feine Roften bei Peter Lichtenstein zu Benedig drucken, so wie die frühern Miffale alle außer Böhmen gedruckt worden find. Das erfte vom 3. 1479 erschien ohne Ungabe des Druckortes. Das zweite vom 3. 1489 gu Bamberg. S. Bogt über ben Ralen= ber ber Claven. Das britte vom 3. 1498 (nicht 1497, wie Panger es bem Denis und Diefer mir nachschrieb) zu Leipzig.

Beschlußber vierten Periobe 1501 — 1526.

Unter Bladislaw bildete sich ber böhmische Geschäftsitnl aus. Alle Berordnungen werden aus der königlichen Ranglen in bohmischer Sprache erlaffen. Die Archive find voll von böhmi= ichen Urfunden aus diefer Zeit. Die Stellen bei ben Behörden werden nur mit Böhmen besett, ben Deutschen ift es burch erneuerte Gesete ver= wehrt, sich anzusiedeln. Biktorin von Wisehrd rechnet es ben herren von Postupis zum Das triotismus an, wenn sie bie Berbreitung ber Deutschen aus allen Kräften hinderten. Wie er sich in feinem viel gelesenen Werke von den Rechten bes Königreichs Böhmen über die Deutichen äußert, mag wohl nicht gang billig fenn, aber fo badite um diefe Beit ber größte Theil ber Eingebornen. Ma také Romornik, so fchreibt er B. 3. R. 18, byti prawy přirozený Cech, ne Niemec, ne ginn Cyzogemec, neb ne= toliko w žadný vřad zemský od nenwyškího až bo nennigfiho vradu žadný Enzozemec a Nies mec zwlafftie nema wfazen a prigat biti poble prawa: ale také Niemen nikong nemagi trpini

byti, neg gato geft za swate pamieti knigat, ga oswiceného a swatého Spitihniewa, za Bretifla= wa otce geho, a za oswiceneho a S. Sobieslawa bylo a za giných knižat a králůw potomních, Niemen magi wen 3 zemie hnani biti, gafox Kronyky cefte wsfecto vlazugi a swiedej. Reb kajoń král česky, gakoż gest Rogata prwnimu králi českemu Wratislawowi odewsti zemie powics diel, že mass od swich Cechuw a Zemanum čest, od Niemch a Cyzozemch nemass gedno lest? Neb žadný pro dobré zemíté Cyzozemec do česté zemie fe neobraci, nex pro zlé obecni, aby pod tim sweho väitku mohl dossen. A byliliby w kternch vradech Riemen, magi & nich ssazowáni býti, gafof se gest nedawno za nassi pamieti gednomu n druhemu stalo, že sau oba & vradum komor= nictwa pro gazof Sfazeni, z te pricing Riem= cum p wffem Cyzogemeum zapowiedino geft, aby fobie w zemi česté žadných zboži ani zamtů, twrzý, miest 2c. ani diedin nekupowali. Pakliby co pres to ktern Riemec sobie w zemi kaupil, ma gemu to nenprw odgato biti, a potom fam 3 ze= mie ma wohnan boti. Ra to nalez w tretich Ondregowich B. I. Rengafniegffi 2c.

Bor ben Gerichtsbehörden durfte man fich feiner andern, als ber Muttersprache bedienen.

Alls etwas Ungewöhnliches merkt Lupac beim 11. Man an, daß die Gesandten Kaiser Karls V., die nach König Wladislaws Tode 1516 nach Prag kamen, auf dem Landtage (am 12. Man) ihre Vorträge in deutscher Sprache gemacht hätten. Bei dem böhmischen Landgezrichte würde man eine solche Ausnahme nie zuzgegeben haben.

Matthäus von Chlumčan bekam 1501 von den zur Untersuchung der auf bem Schloffe Karlftein aufbewahrten Privilegien und Urkunden ernannten herren, worunter sich auch Bohustaw Haspistennsty von Lobkowit befand, ben Auftrag, alle Urkunden ordentlich zu verzeichnen. Er nannte diesen in bohmischer Spra= die verfaßten vollständigen Inder zeizenj Prywis legij koruny Králowstwi českeho und versah ihn mit einer lesenswerthen Borrede, die eigentlich, ba sie an K. Wladislaw gerichtet ist, eine Zueignung heißen follte. Geltner wird diefer Inder, ben Balbin aus Bersehen dem Bohuslaw Lobtowig zuschreibt, deutsch gefunden. Gin ähnlis ches Bergeichniß, das aber mit feiner Borrede ober Ginleitung verfehen ift, fängt im Zalembergischen Cober mit den Worten an: w Trublicze pompkaczy & takowym znamenim (hier bas Bei=

chen) Listowe: Magestat Czysarze Karla 1347. Alle Truhen und Schachteln waren mit allerlei Figuren bezeichnet. Es geschieht daselbst auch von einer frühern Durchsuchung der Rechte und Briefe Meldung, die im J. 1466 Ideniek von Sternberg mit andern Herren unternommen.

Bu vertrauten sowohl, als Geschäftsbriefen hatte die Sprache jest Biegsamkeit genug. Man febe die vielen bohmisch abgefaßten Briefe unter R. Bladiflam im Talembergischen Coder zu Dffek, den Brief der Martha von Bogkowig an den Rönig fammt den Briefen der Bruder, für die sich Martha 1507 eifrig verwendete, in der geschriebenen Geschichte ber böhmischen Brüder, worin auch R. Bladiflaws Briefe an die Johanna von Kras gek und Katharina von Kolowrat vom 3. 1512 gu lefen find; ferner feche Briefe bes Rarthäusers Bruno zu Gamint in Deftreich, davon fünf an bas Fräulein von Klinstein in den 3. 1526, 1527 geschrieben find, ber fechste aber an feinen Bruder Johann von Raupow gerichtet ift, in einer Handschrift bei den Minoriten (K. I.); endlich die Abschriften von Sendschreiben (liftu poselachd) Wilhelms von Pernstein von ben Jahr ren 1520 und 1521 in einer Handschrift zu Raudnig, der vielen in Archiven aufbewahrten

Driginalbriefe nicht zu gebenten. Bartofs nahm mehrere Briefe in feine prager Gefchichte auf. Merkwürdig ist berjenige, welchen der Kirschner Mathias, fonst Ginfiedler genannt, im 3. 1525 an ben Udministrator Czahera fchrieb, ber ihn anstatt einer Untwort in den Rerter ftecken ließ. Desfelben Brubers Mathias Brief aus dem Rer= fer an den Bruder Laurenz vom S. 1526, fer= ner einen Brief des Pfarrers von St. Galli Sieronnmus an den Bruder Mathias, und beffen Untwort barauf, ber königlichen Briefe nicht zu erwähnen. Bon einem bohmisch geschriebenen Briefe des Johann Eflechta urtheilte Bohustaw von Lobkowig, gewiß ein strenger Richter im Kache der schönen Literatur, daß er ihm nicht blos der gegebenen Nachrichten, fondern auch des schönen Style wegen gefallen habe. Etsi literae tuae vernacula lingua scriptae fue; runt, redolebant tamen graecae latinaeque orationis ornamenta, quare cum ob idipsum his delectatus sum, tum maxime, quia nova quaedam insperataque afferebant. Beniger gufrieden murbe er mit feinem eigenen Briefe an Peter von Rosenberg gewesen fenn, wenn er beffen bohmische Uibersehung, die von lateinischen Phrasen ftropt, gelesen hatte. Hr. J. M. Zimmermann hat ihn erst neulich aus einer Handschrift, die mehrere Uibersetzungen des Gregor Hrubi enthält, herausgehoben und zum Drucke befördert. Den Ubersetzer einiger seiner lateinischen Verse schilt er einen Esel und Barbarn. Er gießt seine Galle über ihn in der 4 ten Elegie des isten Buches aus:

Transtulit in patriam quidam mea carmina linguam.

Hace Proceses, populus, nobilitasque legit.
Irascor facto bipedis vehementer aselli.

Und weiter: Chango mile as

In messem ne, quaeso, meam, mi Barbare, falcem
Insere: non etenim scripsimus illa tibi.

Hiberseher gelegen haben. Es gab wohl noch Andere, die den böhmischen Schriften gar nicht hold waren. Darüber klagt Konač (1507) in der Vorrede zu seinem Lucian: Dossem nepochyzbuge o tom že ginym na wodie psáti budu. Azmlástie tiem, kterež tak weliká a iakák wzteklá nenáwist przyrozeného drži yazyku, že mnohokrát z omyleni tzeské pismo w ruce swé wezmuge, hned tychle zase ne ginak než yako horké vhlé wypustiezgi. Zakowék ya mezh tiemi, kterzik posmijezvanije gsu nephodnieysij, potzitam. Ne takoz

wut gistie Niemtzy nendwist (wssetzen gine pro vkratzenij pomina) k swemu desnatemu nazyku magij. Auch diese Abneigung hatte vielkeicht iht ren Grund in den ersten mißlungenen Versuchen. Sind boch des Konac frühere Uibersehungen selbst noch sehr steif. Fließender ist die Sprache in seiz ner Judith, ob sie gleich in Versen geschrieben ist.

Muf der andern Seite fehlte es nicht an marmen Freunden, an eindringenden Empfehlungen der Muttersprache. Niklas Konac schmeichelt fich, daß berjenige, ben er nur mit milh Pane, ohne ihn zu nennen, anredet, dem bohmischen Lucian eine Stelle unter ben foftbarften bohmi= fchen Büchern, beren er vor andern eine große Menge besige, einraumen werde. (Ale o tobiet wiru mam že Lubyana Mudrbe przirozenu sepsa= neho rzetzij ne toliko od febe neodwrzest, ale take mezy naydrazsiymi kniehami Czeskymi gichz nad gine honnost mass, mijsto bass.) Ihn selbst habe die Liebe zur Muttersprache und der lehr= reiche Inhalt, wie er gang zu Ende den Lefer versichert, dazu bewogen, dies Gespräch von allerlen Ständen zu überseben. Er hoffe alfo, daß nur berjenige, ber beiden abgeneigt ware, feine Mühe gering schähen werde. (Wijru tehon mam že žadny gedine ktož kobemu nelibost ma,

Lucyana milowati a pratze me malo sobie wazyti nebude. Ktož tzijesti budess dobrze se mien a nes dostatky ne Mikulassowi ale molemu wtipu przys pisuy opiet prosym.)

Bengel Pifedn, ber ben jungen Giamund Gelenius nach Stalien als Lehrer begleitete. aber in fein Baterland nicht mehr guruckfam. indem er zu Benedig 1511 ftarb, schickte Sia= munds Bater, dem Gregor Gruby Gelenffn (von Belenie), dem größten Liebhaber feiner Muttera fprache, die böhmische Uibersetung von Ifofrates Ermahnung, die er in Stalien verfertigt, jum Beichen feiner Freundschaft gu. Er begleitete fein Gefchent mit einem Briefe an Gregor, worin er mit Enthusiasmus von den Borgugen ber boh= mischen Sprache spricht, indem er sie mit ber Griechischen verglich. Mus Bescheibenheit ließ Gregor den Brief mit dem Sfokrates 1512 nicht abdrucken, er ift aber in einer Sandschrift ber öffentl. Bibliothek gang zu finden, aus welcher wir ihn hier mittheilen.

Baclam Pifecky Rzehorowi Hrubemu pozdrawenje wzkazuge.

Nenj mne tanno pane Rzehori že n mnozh n rozličnj se ku prátelom barowe posielagi, wedlé rozbilne lidi a nebo chuti, a nebo powahy, niefdy taté mognosti y zasluženj. Tak krále mobutným panuom netoliko brahé fatstwo, ale n zamen znamenité za bar widamy dawati, pro= to že p wonino sto mohu snadnie byti, a tito fnad toho zaflugili. Zaf bobré fone tiem, tterix ge sobie welmi wáži, tak rozličné ptactwo tiem kteris po niem stogi w fluffnem baru fe niekon posielá, konž libosti a chuti libsté wybornie se přirownáwá. Inmy biehem n kniehn darowány čteme a nepřilifs za marný a newdiečný bárek. Neb gest tak toho kterns bral, nako kterns bar bawal, powaha k tomu a nachylnost dobre prilezes la. Giftie n hrft wodn swochotnost j onomu frali (Urtaxersowi) od chudeho člowieka podané za bar tat proffla, že gest smožnostj tat chaterného člos wieka dobre fe fromnamala. Sá pak pochtiem Etobie priteli memu nieco také za dar poslati, ani wedle bohatstwi meho Eterehog nemam, ani wedle fluffnosti kteražby k tobie prifluffela, ne wedle zastigenj tweho, ale podle me powahn tu= djež n možnosti toto tobie čožkoli gest, nakéžkoli gest, swochotnosti afpon a rad posielam. Učfoli Edny fem problédal ne Emému toliko včeni, ale n f té kteruž in mass chuti, nemohlt fem nic prihodniensijho nynj nad toto postati. Neb poniewady včenj me nynj w rectinie gest : twe pak vinlowani gix od dawnich časuow gest při zwele= benj a množeni Czeffeho paznka, widielo mi fe dosti zaslufiné, abych tuto reč Izofrata wonoho v rzekuow w wymluwnosti welmi znameritého. a vtieffeného z nagyku reckého nynj w čefto pi eloženú tobie naznku česteho milowniku a mstiteli oddal. To fem pat viinil ne tim vmpflem, pato= by ty tiechto Izokratifich potřebowal napomenuti. ale aby poruzumieti mohl, nak rozbilni a nak mnohem vaiteonienffi fa vecnien vecfiti nad la= tinsté, zwlasstie knaprawenj mrawuo, což mla= bencuom gest nappotrebnienffi. Reb ge fu mno= hem wymluwnienffi, nepotčebj mnie o tom mlu= witi. Poniewady n Latinjen fami w tom gim postupugi. Abn také znal, wyakych mudrench Zygmund twuon giž citati muoge, snakým nes toliko při wýmluwnosti ale v při ctnostech pro= fpiechem, včinit fem toto také a z prebnj temier pricing, abych fe thmg biehem pri vceni mem ewicil, nato niekdy y Kraffus y Encero y Pli= nius potom činil, a Kwintilian tak radj; pres to, abych akuful, adali čefku nazne tak honný geft, aby bez gebroty budto niemeckého ffwerkanj, budto latinstého promiessowáni sam odsebe tauž wied wymluwiti mohl, fterausby y refowe wy=

spali. Seznamenal sem pat, Ze netoliko latinsté pomocy nepotřebuge (o niemčinie mlčim & fteraux nic nemam činiti) ale poniekud gi wywysiti muože, tat nietde gest nachylniensij flahodnosti recké a klepotie nežli latinský, že při mnohých w mluwenj ozdobách, při lepém flow stládanj, tbež nazne latinsth redeho a neb prostie nemuože, a neb stiegfoff a welmi nesnadnie nafleduge : tu nagnt cefth taug lahodan a gednostanni temier kratkofti wffecto wnflowiti muoge. Uckeli gnam co gest gis pazne latinffn wozdobie a co čestý, ani mne tayno nenj, je tento pilnosti lidskau gis gest villechtilenffi negli nafs ceffi. Ale mluwim o přirozenj a zpuosobu obegiho naznka, tak wo tom brže, že kdyby též pilnosti při okrassowání sweho naznka prwienss Cechowé byli vžiwali a nebo nynienffi gefftie toho hledieli nato nietdy Rimane, pazne ceffi co fe tene swietlofti, recte lahodn, lepotn, nadto n ogdobn n flow fliadani, bylby nad latinfth w tom mnohem y fftiaftnienffi n honnienffi. Abnch pat nemnogil reci pri wiecech ginich, nechtie z toho gedno za duowod toto, Meb toho čemuj rekowé omiocatalexin rikagi Cechowé pat mobliby tjen podobné stonánj, latina glucy cos hrubffiho, neraba trpi, Gefftis na pat tej pato recfftina welmi tim ofladeuge a

libé činj mluwenj. Bicemy n Gorgias wonen leontinfth y Polux Agrygentynfth welmi cafth geft, f tomu Rythmen, cog Cedowe rym gmenugj, latina proftie nenawibj, ale cefftina & rectinau netoliko tim řeč swú ozdobuge, ale n lahod= nau činj. Při kterémž ozdobománj Szokrates tento tak weliké a tak vstawičné vžiwal pilnosti, Le se p vtekky tak priliffného vsplowáni neuwaro= wal. Neb h Philonikus n Jeronym mudrec w tom ho nato neffanugi ac pri ginem ho (bofti) mydmaliti nemohau. Pro tyto tehdy prijeing, ac fu gefftie y giné welmi mnohe, rad fem na febe tu prácy wzal abych tuto řeč Jzokratowu kterauž nienatého Demonita a strze nieho wsecky mla= bence Ectnostem napominá, wedle me mojnosti, gestlige ne tat ogbobnie pat fam gest m sobie neb to nenj možné, aspon wiernie w česstinu přeložil, a tobie za znamenj a zawdawet naffeho pratel= stwi oddal, kterauž že wdiečnie prigmess nepo= chubugi. Reb y to snad za dar nienaký muože pogiti, zwlafftie je gest stutet recnifa takowého, Eterehog reci, natog mlumi Dionifius Alifarnaz= Ifi, fromie toho že su wimluwnosti p welmi vtieffené p welmi libé, gfu famy doftatecné tiem, Kterjsby miesta radnie zprawowati chtieli. Prigmix tehdy toto ne tak pro mne kterny fem wyložil, nako pro toho, kterýž gest složil, za nakýž takýž bárek, ačkoli mnozi se nuni nalezagi, kteřiž se snab tomu smiegi. Ale wsfak za prwnienssich časnow netoliko páni a nebo wuodce nienacý ale n králowé n Enesači welmi toho stanowali, když ne bohatstwim a marnau pnchau, ale stlechete nosti, ale vmienim giné wywysowati chtieli, což gest wonen nadewstim témieř. swietem witiezntel weliký Alexander Aristoteléssowi včiteli swému psáti se nestydiel. Mnie pak dosti za prácy bude: gestliže kto z Čechuow toto cožkoli gest nakáželi gest niekdy aspoň přečte. Mieg se dobře. Pissik ktobie biehem přátelským, zanechaw ráčeni, mislosti a wámkáni: neb mi se to samému neljbj.

Der Pilsner Buchdrucker Bakalak sette die aus Wssehrd (oben 209) entlehnten Worte: neb iazyk český nenie tak vzký, ani tak nehladký — veckým nebo latinským, zur Empsehlung der Muttersprache auf das Titelblatt des 1511 her= ausgegebenen lateinisch = böhmischen Wörterbuches. Sett würde man mit dessen Hülfe die Schriften der lateinischen Kirchenlehrer verstehen, und in die böhmische Sprache übersehen können. Denn diese sehen nicht arm und ungeglättet, sondern so reich, daß alle griechischen und lateinischen Bü=

der in biefelbe überseht werden fonnten. Ge fehlte auch wirflich nicht an mancherlen Bersuchen.

Geitdem Bohuflam Saffenftein, ber gebilbetefte Böhme feiner Beit, und andere beffere Röpfe die schönen Biffenschaften bei uns eifriger pflegten, hieronnmus Balbus Borlefungen über Die schönen Redefünfte in Prag hielt, unfre abelichen Junglinge Studien halber häufiger Italien befuchten: mußten die Bohmen mit den flaffi= fchen Berken der Grieden und Römer immer bekannter werden. Much brachte man mehrere Schriften der Reuern von befferm Geschmacke nach Saufe. Und wenn gleich die Gelehrten ihren literarifden Ruhm barein festen, ein fcones Gedicht, eine gierliche Rede, ober auch nur einen guten Brief in lateinischer Sprache abzufaffen, konnte es doch nicht fehlen, daß nicht andere patriotisch gesinnte Böhmen baburch aufgeforbert worden maren, bohmifche Uiberfebungen befferer Schriften zu unternehmen. Mit philosophisch. moralischen Schriften glaubten fie am leichteften bei ihren Landsleuten Eingang ju finden. Die Briefe des Marfilius Ficinus, beren wir oben G. 314 und wieder G. 331 ermähnten, mögen der erfte Berfuch gewesen fenn. Uiberseber bavon kennen wir nicht; es ift aber zu vermuthen, daß es entweder Victorin Cornelius Wssehrd oder Gregor Hruby von Gelenie war. Bon Wssehrd berichtet Lupacius beim 30. Jänner, daß er einige Schriften (nonnulla scripta) des Bischofs Isidor ins Böhmische übersetht habe, beim 21. September aber, an welchem Tag Victorin im J. 1520 starb, nennt er dafür nur ein gewisses Buch (librum quendam), das er gedruckt gesehen haben will. Wohl mag Lupacius, wenn er aus dem Gedächtnisse schrieb, sich geirrt haben. Wir kennen nur von ihm Uibersehungen kleinerer Schriften des Chrysostomus und Cyprians. S. oben 203, 240.

Gregor Hruby, sonst auch Gelensty (von Gelenie) genannt, ein ansehnlicher Bürger zu Prag, wandte seinen Fleiß und seine ganze Muße bis zu seinem Tode, der am 7. März 1514 ersolgte, dazu an, seinen Landsleuten böhmische Niberschungen auserlesener Schriften in die Hände zu liesern. Diesen regen Eiser, diese warme Liebe zur Muttersprache lobte auch Pisech an ihm, da er ihn den Retter (mstitel, vindex) derselben nannte, dessen Bemühung seit langer Zeit die Berherrlichung und Verbreitung der böhmischen Sprache sen. Twé pak osplowáni, sagt Pisechy in seiner Zuschrift, od dawnsch časúw gest pri

zwelebenj a mnozenj cesteho gazoka. Deshalh glaubte er ihm mit ben böhmisch übersetzen Isokrates ein angenehmes Geschenk zu machen. Er begleitete es mit einem lateinischen epigramma dodecastichon, worin es unter andern heißt:

Utque Isocratico venus attica culta lepore,
Quae fuerat graiis iam male nota viris,
Celsa Boemorum translata in menia, tandem
Dignetur patrio adsuescere verba modo.

Balbin räumte dem Sigmund Gelenius billig einen Plat in seiner Boh. docta ein, bei welcher Gelegenheit er gleichsam im Borbeigehen bes Baters Gregor erwähnt, und blos Petrarcha's Bücher de remediis utriusque fortunae vom S. 1501, die er fehr trefflich überfett habe, anführet, wo er doch beim Lupacius noch zwen andere ungebruckte Stude von feinen Uiberfebuns gen finden konnte, das Encomium Moriae des Erasmus, und 28. Pisech's Disputation mit einem Mönde in Stalien über die Communion unter beiden Geftalten, welche Gregor überfest und mit gelehrten Unmerfungen begleitet hat. Beide lettere Schriften find nebft vielen andern in einem farten Foliobande ber öffentlichen Bi= bliothek enthalten, die hier von neuem verzeichnet ju werden verbienen, da ber zweite Herausgeber der Boh. docta, Pater Candid, der das Glück hatte, diesen schäßbaren Coder für sein Kloster zu kaufen, in seinem Verzeichnisse vier Stücke ausgelassen hat.

- 1. Joh. Anton Campan's de regimine reipublicae. Dieß hatte Gregor Hruby dem alts städter Magistrat gewidmet und 1513 drucken lassen. In der Handschrift aber sind zur Erläus terung einige Sprichwörter aus Erasmus beis gefügt.
- 2. Agapets Ermahnung an Raiser Su-
- 3. Jovian Pontan's Bucher vom Könige.
- 4. Bohustaws von Lobkowis Brief an Peter von Rosenberg, Landeshauptmann von Böhmen, über die Verwaltung des Königreichs. Der Brief ward etwa 1497 lateinisch geschrieben, Hruby scheint ihn übersetzt zu haben, da er hier mitten unter seinen Uibersetzungen steht.
- 5. Isokratis Ermahnung an Dämonikus, von Wenzel Pisecky in Italien übersetzt, und an Hruz by nach Prag geschickt. Sie kam mit Pisecky's Epitaph in böhmischen Versen 1512 zu Prag, und abermal 1586 heraus.

- 6. Magister B. Pifecky's Disputation von Hruby aus dem Lateinischen übersetzt und mit einem Borbericht und mit Zusähen erläutert.
- 7. Das Lob der Narrheit von Erasmus, mit einer Zuschrift an den Prager Magistrat vom I. 1513. In der Abschrift, die er dem Mazgistrate übergab, waren noch andere zwei Stücke (N. 8 und 9) beigelegt.
- 8. Joh. Jovian Pontans Gespräch, Charon betitelt.
- 9. Laureng Balla's Abhandlung von ber Schenkung Constanting.
- 10. Petrarcha's Briefe, 16 an ber Bahl. Mebst diesen noch ein einzelner Brief vom Geize an Hannibal Bischof von Tusculum. Dazu geshören noch Epprians Brief von den Priestern, Auszüge aus Platina's Leben der Pähste zur Ersläuterung des Balla.
- 11. Joh. Jov. Pontans fünf Bücher vom Gehorfam.
- 12. Desselben Schrift von der Wohlthätig= feit (de beneficentia, o dobročinnosti.)
- 13. Cicero's Lalius. Um Ende ftehen einige lateinische Briefe, Die Wengel Pisech aus Italien schrieb.

Der Lälius, ben Br. Zimmermann neben bem lateinischen Driginal erft neulich (Prag, 1818. 12.) zum erstenmale herausgab, befindet sich auch in einer Sandschrift der offentl. Bibl. in 8. nebst dem Sjokrates und andern Studen. Nach bem Lälius folgen Cicero's Paradora, und zwar das erfte, zweite, fünfte und fechfte. Da= radora sind dem bohmischen liberseber, mahr= scheinlich unferm Gelenffn, fusowe hobni pobiwe= ni a geng zdanie lidste prempffugi. Hruby liebt dergleichen Umschreibungen, und erklärte sich ausdrücklich für die paraphrastische Urt zu über= feben, um nicht unverftandlich ju bleiben. Geine Berlegenheit, für jedes lateinische Wort von bestimmter Bedeutung, wie für virtus, auctoritas, munus, institutum, oraculum, studium einen überall paffenden böhmischen Ansbruck zu finden, ift fichtbar. Dag er augur auch im Böhmischen beibehielt, ift erträglicher, als wenn er consuetudo burch spolubimáni, oder humanitas durch litoft überfest.

Vermuthlich sind auch die zwei Reden in derselben Handschrift von Hruby übersetzt. Die erste ist vom h. Gregor, wie wir uns im Glüste und Unglücke verhalten sollen, die zweite vom h. Basilius vom Neide.

Die Rebe des Chrysostomus, daß niemand verletzt werden kann, außer von sich selbst, die er 1497 dem Niklas von Cernčic widmete, ward mit einigen Uibersehungen des Vict. Wissehrd 1501 gedruckt. S. oben 240.

Joh. Jov. Pontan's Bücher de fortitudine (o statečnosti) an König Alfons von Aras gonien in einer Handschrift der öffentl. Bibl. vom J. 1511 in 4., die Balbin in Krumau sah, und Boh. docta III. 172 beschreibt, darf man ohne Bedenken dem Gregor Hruby zuschreiben, da Pontanus sein Lieblingsautor war. Wahrscheinlich ist diese schöne Abschrift einem Herrn von Rosenberg zugeschickt worden, wenn er gleich vor der Dedication nicht genannt wird. Balbin übersetzte o statečnosti lateinisch de magnanimitate, wo es de fortitudine heißen soll.

Die Vitae SS. Patrum scriptae anno 1510, beren Balbin am a. D. gedenkt und hinzusetht: utinam prodirent in typo! certe cum utilitate maxima legerentur, sind unstreitig von ihm. Er scheint mehr als einem Mäcen Abschriften von seiner neuen Uibersetzung von dem Leben der Altväter zugeschickt zu haben. Die er dem damaligen obersten Kanzler Ladislaw von Sternberg vor dem J. 1514, in welchem Hruby starb, überreichte, kann nicht die prächztige mit Gemälden gezierte erst im S. 1516 verfertigte Handschrift der öffentlichen Bibliothekt gewesen seyn. S. oben 249.

Mit gleicher Liebe zu feiner Muttersprache betrat Miklas Konat die literarische Laufbahn im 3. 1507, die er erst 1546 mit dem Leben ver= ließ. Er bruckte burch gange 20 Jahre gar mancherlen ältere und neuere Schriften, vorauglich feine eigenen gelehrten Ausarbeitungen und Nibersehungen. Er übersette zwei Dialogen Lucians, namentlich den Charon und Palinurus, Terpfion und Pluto, eine Erzählung Beroalds von zwei Liebenden, bes Meneas Enlvius Gefchichte von Böhmen, besfelben Traum vom Glücke, und bruckte auch alle biefe Werke felbft. S. oben im Berzeichniffe bie Sahre 1507, 1510, 1516. Das Spiel aus dem Boccacio, worin das Blück, die Armnth und das Unglück in Berfen sprechen, ward mit der Komodie Sudith, Die er aus dem Deutschen entlehnte, feinem Buche Horekowanj sprawedlimoffi (Rlage der Ge: rechtigkeit) angehängt, und erft nach feinem To= be 1547 gedruckt. Diefes, fo wie die Bücher Dimne und Relila unter bem Titel: Pra= widlo lidského žiwota, Prag, 1528. Fol., aus

bem lateinischen Directorium vitae humanae Joannis de Capua übersett, gehören in bie fünfte Periode. Lupacius gablt in Coronide S. 11 feine bohmische Chronit, und ein Buch Mramifft'fo betitelt unter Ronac's ungedruckte Berke. Inter quae, fagt er, et Chronicon est rerum Boëmicarum, judicio prudentiaque singulari conscriptum: Item liber Mirmecia cui Boëmica lingua titulum praefixit Mrawifft'fo, in quo plurima, petita ex historiis et virtutum et vitiorum recenset exempla. Letteres fonnte wohl mit bem Buche Borefowanj einerlei feun, ba Lupacius nicht ein gedrucktes zu nennen wuß= te, und ersteres ist wohl nichts anderes, als bie böhmische Uibersehung des Aeneas Sylvius, Die Beleflawin nach 75 Sahren, weil fie nach feinem Ausbrucke nach Archaifmen und Latinismen roch, verbeffern mußte, um fie in Berbindung mit Ruthens Chronik herausgeben gu können. Sie erschien 1585. 4. wovon im 3. 1817 die Rrameriufifchen Erben eine neue Auflage unternah= men, die in einzelnen Blättern ber bohmifchen Beitung noch immer beigelegt wird. Die Rach= ahmung lateinischer Pericben und Berfegungen ift in feinen frubern Berfuchen nicht ju verkennen. 3. B. im Lucian sind : gimot webu fmug, fratochwilné wedu dny, nowé vsazowati danie, horen wffat potom také žiwota meho konec sem nalegl, wietsimi také obtiejowany bywagi nedo= ftatty, lateinische Stellungen. Durch feinen Dialog miber bie verhaßten Difarben, ben er als Neujahrsgeschenk bem R. Bladiflam guschickte, mochte er sich als gemäßigter Compactatist bei Sofe wohl empfehlen. In der Zueignung erzählt er, daß er einer scherzhaften Praktik me= gen ins Gefängniß gekommen ware. Er ift ber erfte, ber bas faphifche Metrum zu bohmischen Berfen mahlte. In ber Geschichte fommen fechs Strophen im Unfange und zwen am Ende vor. In der 6ten Strophe redet er feine Lefer die Boh= men, Glowaken, Mähren und Polen an :

> Protož gne sobie neobtiežun tzijesti Nebt muože tobie väntek przinesti Czechu, Slowaku, Moramtže, polaku Chwisli wiselnaku.

Seiner Fehler wegen will er entschuldigt fenn:

Ktoğ budefs tziesti tu Cžessu kronysu Pamatun sneesti, kdežby nassel mylbu Snes trpieliwie, pomiń dobrotiwie A odpust mile Wieku mladeemu, mnohnch nedostatkuo A wtipu mbleemu, takee ginnch zmatkuo Pomni každy tžak, že fam newsseho znaask Prawimt Mikulaask.

In biefen Spielereien, die größtentheils ber richtigen böhmischen Aussprache gang gumider find, gefiel fich unfer Ronac fo febr, baß er fie häufig bei ben von ihm gedruckten Berken anaubringen fuchte. Gieh bas Leben ber Philosophen vom 3. 1514, den gandtagsschluß vom 3. 1515. Er mahlte zwar fpater in feiner Jubith ben eilfzeiligen Bers (Hendecasyllabicum), gab aber das faphifche Sylbenmaß nicht gang auf, ba noch in ber an ben Bicelandrichter Johann Hodiegowith, Meltesten von Bodiegow, gerichteten Borrede zu feinem Borefowanj, die er auf feinem an der Moldan neu erbauten Sofe Skrownietin 1545 unterschrieb, bergleichen vor= tommen. Die erften zwei Strophen bes Boras aifchen Integer vitae scelerisque purus lauten bei ihm :

> Meminný člowek swedomij celého, Nepotřebuge Ssúpu nižadného, Mauřeninského, neb gedowatého Taulu Modného.

Rdyby na whichod w postchich cestu činil, Neb w nebezpečných mistech puolnočnijch byl, Neb kdež Ufrika a Idaspes řeka:

Hrozná mijsta ta.

Jedes böhmische Ohr muß fühlen, daß hrozná mista ta nicht - - - scandirt werden könne. Nach dem Tone, welcher der Prosodie zum Grunde liegen muß, würde der Schluß lausten: mista ta hrozná.

Ulrich Welensty von Mnichow machete sich um seine Muttersprache vorzüglich durch die Aibersehung des militis christiani von Erasmus, ungeachtet sie Prochazka in der Vorrede zur neuen Ausgabe (1787) nicht ganz billigt, verdient. Des Marsilius Ficinus Brief an Cardinal Riaro, des Grafen Picus von Mirandola drey kleinere Aufsähe, die Klage der Armen und Reichen aus dem Lucian faßte er zusammen; und gab sie zu Weißwasser 1520 heraus. S. auch im Verzeichznisse die Prognostik 1519, Pasquills Gespräch 1520 und Luthers Predigt 1522.

Von Handschriften, die wenigstens Auszüge aus Klassifern oder bessern neuern Schriften ents halten, gehöret hierher Petracchs Dialog zwisschen einem Weisen und Idioten (mezy Mudreem a Nedovkem) ehedem in der Krumauer Biblios

thek. Balb. Boh. d. III, 172. Ferner die moralischen Lehren aus Seneca, Petrarcha, und Andern, in einer Handschrift in 4. der öffentl. Bibl. Bei Balbin: Ethica. Complectitur illustres sententias variorum Authorum: Senecae, Petrarchae etc. Scripta an. 1509. Libellus typo dignissimus. Boh. d. III, 173.

Der eigentliche Titel ist reci Mudrcum, Reben der Weisen. Die prächtige, aber jüngere Handschrift der öffentl. Bibliothek auf Pergamen in Fol. vom I. 1562 ist mit einer alten Vorrede versehen, die auch schon in der Pilsner Ausgabe vom I. 1529 bei Johann Peck zu lesen ist. Darin werden genannt Plato, Sokrates, Diogenes, Aristoteles, Heraklitus, Homerus, Merkurius Trismegistus, Pythagoras, Demokritus, Zeno, Cicero, Anaragoras, Seneca, Petrarcha und in den Uiberschriften der Auszüge kommen noch mehrere Nahmen vor. Burian Walda gedenkt in seiner Ausgabe von 1579. 8. einer früs hern, etwa der zweiten. Prochazka besorgte 1786 die leste.

Schon im S. 1499 trug Pabst Alexan= ber VI dem Propste von Klosterneuburg und dem Inquisitor Heinrich Institoris durch ein Breve auf, sich nach Mähren und Böhmen persönlich zu verfügen, um die Waldenser Ketzer daselbst zu bekehren, und die ketzerischen Bücher verbrennen zu tassen. Dieß wiederholet der Pabst in dem zweizten Breve an H. Institoris vom I. 1500, worzin des Buches Copita ausdrückliche Erwähnung geschieht. S. oben 229. Institoris säumte nicht, einige Sermones zur Vertheidigung der römizschen Kirche zu Olmüß 1501 herauszugeben. Er gibt den Brüdern, die man schon allgemein Pizkarden, Waldenser nannte; die gräulichsten Irrzthümer Schuld.

König Wladistam wollte sie nun burchaus ausgerottet wissen. Es ergingen die schärssen Berordnungen im I. 1503 und 1504 wider sie. Die guten Leute; zu sehr eingenommen für die Wahrheit ihrer Lehrsähe, glaubten durch Apolozien sich zu retten. Dadurch reizten sie ihre Gegner noch mehr. Wladistam widerholt und verschärft im I. 1508 seine frühern Verordnunzen. Ihre Bücher sollen verbrannt werden, kein herr und Ritter, keine Stadt soll zugeben, daß dergleichen Bücher gedruckt oder verkaust werden. Item wsseche Vernj, so lautet der königliche Bessehl, a psanj gegich bludum, zgewna n tegnamagi zastawena byti a stazena, knihn gegich

wseckny spaleny tifftene p pfane. A zabny Pan. rntjöskn člowěk n město těch kněh, takowých traktatům pfáti, a tisknauti pod sebau dopustiti nemá, ani prodáwati, a kdožby přinest fde, a v něho byly nalezeny má ftutečně trestán býti, wedle vananj panuw a sauden zemských. königlichen Städte befolgten diese Befehle, aber bei einigen Berren fanden die Berfolgten Schut, von andern murden fie wenigstens geduldet. Bon ihren gedruckten Bertheidigungeschriften fteben Doch mehrere oben im Berzeichniffe S. 315 - 330. Bon ungedruckten sind viele in der geschriebenen Geschichte der Brüder verzeichnet. Bruder Thomas (Tuma Přelaucský) schrieb an Albrecht von Sternberg im S. 1502 vom göttlichen Urfprunge ber Brüdereinigkeit. Der ruftigfte Schreiber un= ter allen war B. Lukas, von dem wir schon (oben 238, 239) einige Schriften anführten. Im 3. 1501 fdrieb er eine Auslegung über Die Df= fenbarung Johannis, 1502 von der Hoffnung, 1503 einen Abschiedsbrief, als er Prag verließ und nach Bunglau ging, 1504 Auslegung bes gten, 6ten und anderer Rapitel Johannis, 1505 legte er das Buch der Pfalmen aus. Huch an ber Ausgabe des Gesangbuches für die Brüderge= meine 1505 hatte er den größten Untheil. Die

meiften gegen bie Brüber gerichteten Streitschrifs ten hat er, als einer der gelehrtesten unter ihnen, beantwortet. Rach ihm zeichnete sich der Bruder Laureng Krasonicky aus, mit bem schon der Inquifitor Institoris feine Noth hatte. Profop's von Neuhaus Frage: Sit es den Christen erlaubt. Ungläubige oder Irrgläubige burch die weltliche Macht zum mahren Glauben zu zwingen? Die er 1508 aufwarf und beantwortete, mußte Aufmerks famkeit erregen. Die Rinderfragen (Dietinfte otázky) vom I. 1505 sind der erste Catechismus ber Bruder. Muf einen durch ben Druck zu Dil= sen herausgegebenen Tractat, wovon aber weder Bartsch, noch Pelzel, noch jemand anderer ein Exemplar nachweisen kann, gaben fie 1505 eine bopp Ite Untwort, eine fürzere und eine langere. Vom neuen Testamente besorgten sie zwen schöne Auflagen zu Bunglau. S. das Jahr 1518 und 1525.

Man verlor die verhaßten Brüder auf einige Zeit aus den Augen, als Luther mit seiner neuen Lehre Aussehen erregte. Anfangs fand er selbst bei den Utraquisten, denen die freyern Grundsätze der Pikarden ein Greuel waren, Beifall und einigen Anhang. Die Schlicke zu Elbogen, die Salhausen zu Tetschen nahmen die neuen Wort-

biener willig auf, weghalb fie bei bem König Ludwig vom katholischen Administrator Johann Bat verklagt murben. Für bie nicht Deutschen beforgte man seit 1520 bis 1523 böhmische Uibersetungen von manchen Schriften Luthers. Allein es währte nicht lange, fo famen königliche scharfe Befehle aus Ungern, ber Berbreitung ber Pikardischen und Lutherischen Lehre Ginhalt zu thun. M. Johann Paffet von Wrat, ein altstädter Rathsmann und der utraquistische Abministrator Ballus Czabera ließen es sich an= gelegen fenn, die Unhänger neuer Lehren aufzufuchen, in Berhaft zu nehmen, aus ber Stadt zu verweisen, einige auch zu foltern und zu verbrennen. Bier Sahre dauerte biefe beillofe Ber= folgung. 2018 man einen gewiffen Miklas 1526 zum Scheiterhaufen führte, fchafften bie Benter auch viele Bucher, die ihm gehörten, herbei, und warfen sie zu ihm ins Feuer, um sie mit ihm zugleich zu verbrennen. Dies ist wohl eine Urfache ber großen Seltenheit von Büchern aus Dieser Zeit. Unter ben Artikeln, die auf bem Landtage vom 29. Januar 1524 angenommen worden sind, billigt zwar ber zehnte bas Lefen ber Bibel allgemein. Doch verordnete in bemfel= ben Sahre der Prager Senat, daß von den

Abministratoren, wie es vor Zeiten gehalten wor= ben, auch ferner alle in der Muttersprache geschriebenen Tractate durchgefehen, und die fegeris schen auf das Rathhaus gebracht werden follen. Bang zu Ende des Jahres 1524 wurden 26 neue Artifel bekannt gemacht, worunter der 14te die Büchercensur noch naber bestimmt. Alle irrglau= bigen und fegerischen Schriften werden verbothen; ber folche verkaufet, verliert Güter und Leben, oder wird verwiesen. Die Tractate selbst werden vers brannt. Bringt jemand eine neue Schrift in die Stadt, fo foll fie bem Confisiorium zum Durchlefen übergeben werden. Bas von diefem und zugleich von dem Bürgermeifter genehmigt wird, barf erft bann feil gebothen werden. Es fonnte alfo nur ben Brüdern, die außer Prag ihre Druckerenen angelegt hatten, ohne fich diefen Cenfurgefegen gu unterwerfen, gelingen, manche Schrift ans Licht au forbern, welcher die Prager Cenforen die Er= laubniß zum Drude gewiß verfagt haben wurben.

Noch sind einige Handschriften, die in den Zeitraum von 1501 bis 1526 fallen, hier nach= zutragen.

1. Evangelien und Epifteln sammt dem Ralender, von Bruder Aegidius (Gilgj) von Ratibor, Prediger zu Neupitsen für den Herrn Laczlaw von Sternberg 1505 abgeschrieben, auf Pergamen in 4. mit Gemälden, goldnen Berz zierungen, in der gräft. Waldsteinischen Biblioz thek zu Dur. Eine der schönsten böhmischen Handschriften. Von ganzen Bibeln, oder auch nur neuen Testamenten ist mir kein Eremplar bez kannt, das nach 1500 geschrieben wäre. Man hatte doch schon zwen gedruckte Bibeln, dren neue Testamente, wodurch man des mühsamen Abschreibens enthoben worden ist.

- 2. Ein Pfalter, von Wenzel von Wodnian für die Johanna von Treta 1511 auf Pergamen in 12. geschrieben. Deffentl. Bibl.
- 3. Gebethe, meistens aus bem Anfelmus ent= lehnt, 1521 auf Pergamen in 4. schön geschries ben. Bibl. der Domkirche. Schön geschriebene Bethbücher kommen auch noch später häusig vor.
- 4. Zwey Reben des h. Chrysoftomus, zwey kleine Schriften des h. Cyprian (gerade die vier Stücke, knihy čtwery, die im J. 1501 in einem Bande zu Pilsen gedruckt worden. S. oben 240). Dabei des Priesters Gira Predigt von der Gesburt Christi, und Anselmus, oder die ihm von der h. Jungfrau Maria gemachte Offenbarung über das Leiden Christi, Dieser Gira hier ist

wohl derfelbe, dem Victorin von Wffehrd 1495 feine Uibersetzung einer Rede von Chrysostomus gewidmet hat.

- 5. Von den vier letzten Dingen, Fol. 1514, in einer Handschrift der öffentlichen Bibliothek, in die sie von Arumau kam, wo sie ehedem Balbin sah, und Boh. d. III. 173 beschrieb: MS. volumen venusto charactere exaratum. Liber est valde doctus et spiritualis, publica luce dignus. S. oben 332. e. Anjäka strdečnj.
- 6. Des Francissaners Johann von Wodnian, aus dem Kloster der hh. Engel zu Horaždiowich, Dialog zwischen Heinrich und Johann über die unbesleckte Empfängniß Mariä, in der öffentl. Wibl. auf Papier in 12. 1509 abgeschrieben. Balbin fand zu Krumau zwen Eremplare Boh. d. III, 174. Dieser Barfüßer Johann, sonst auch Aquensis genannt, ist der Versasser des oben 318 verzeichneten lateinisch = böhmischen Wörter= buches, das zu Horaždiowich 1508 vollendet, 1511 aber zu Pilsen gedruckt worden ist. Um das J. 1529 schrieb er noch wider Luther.
- 7. Eines ungenannten Francisfaners Leben der h, Katharina, nebst einigen Gefängen zu ihrem Lobe. Multa rara hic liber continet, sagt

Balbin Boh. d. III, 61, imprimis vitam aliquot Procerum Sswambergicorum, deinde Magdalenae de Sselenberg.

- 8. Bonaventura's Leben des h. Francissus, in der öffentl. Bibl. auf Papier in 4. Das letzte Kapitel handelt von der sel. Ugnes. Der Absschreiber hieß Simon, und war ein Kaplan. Die Heiligen Christ und Method nennt er Hrozenata a Strachota, sonderbar genug, da Hroznata eben so, wie Strachota auf Metudius (von metus) hindeutet. In einem auf Pergamen gesschriebenen sogenannten Jaltar (dem großen Roseschriebenen siebeihen), den Simon 1527 in 12. abschrieb, nennt er sich Ssimon kaplan Petrliekowsky.
- 9. Br. Lukas Schrift von der Erneuerung der Kirche in der Brüdereinigkeit, (Spis o obsnowen; Cyrkwe w gednoté) im J. 1510 verfaßt, in einer Handschrift der öffentlichen Bibliothek auf Papier in 4. Da er hier schon ältester Borssteher in der Einigkeit der Bunzlauer Brüderverssammlung genannt wird, starss Sprawce w gednote zboru Boleslawskeho, so kann diese Absschrift nicht vor dem J. 1518 gemacht worden seyn. Sonst heißt diese Schrift o skutench Krysta Pana, in der geschriebenen Brüdergeschichte Spis

o dwanacti let poble pamatek futku frustowich. In derselben werden nach dem 3. 1510 noch mehrere Edriften und Briefe biefes eifrigen und gelehrten Bruders angeführt. Beim 3. 1511 ein Brief von ihm an die ältesten Borfteber, ein zwenter an alle Briiber. Beim J. 1513 ein Schreiben beffelben von ber Hoffnung. Beim 3. 1514 feine Untwort auf eine Schrift ber Prager Magister durch den Magister Martin von ben Pikardischen Grrthumern, die sie (die Magifter) haben drucken und von Predigern vorlefen laffen. G. oben 321. d. Beim J. 1515 feine Apologie (počet wirn), marum er bei ber böhmi= fchen Parten von beiden Geftalten nicht geblieben ift. Da es heißt sepfal a wndal, so muß sie wohl gedruckt worden fenn. Ferner ein Schreis ben aus bem Gefängniß an die Brudergemeine (f zboru); ein anderes an Peter Suda von Janowis, als er aus bem Gefängniffe tam. Beim 3. 1517 eine Untwort ber Bruder, von Lufas verfaßt, auf die Schrift bes Olmuger Domheren Bernhard Zaubet von Zdietin. Gine Schrift von den fechs allgemeinen Urfachen bes Irrthums gegen die in Prag 1516 gedruckten awölf Predigten (sermones) des Priefters Corambus zu Leutmerit, Wir lernen also bier

den Berfaffer bes oben 323 genannten Werkchens Sermones XII. kennen.

- 10. Kurze Nachricht von den 12 Spbissen, in Fol. Deffentl. Bibl.
- 11. Moralischer Unterricht, den Johann von Lobkowig und Hassenstein für seinen Sohn Jaroslaw versaßte, und im J. 1504 schreiben ließ.
  Nach der Handschrift in dem Raudniger Archiv
  ist er überschrieben: Brozenn Pán, pán Jan
  z Lobkowicz a z Hasyssteyna dal toto synu swému
  Panu Jaroslawowi, Spráwu a naučenj gemu
  w tom, co činiti a co nechati, a kterak se a podskud w čem zachowati má, sepsati. Erst 1796
  ward dieser Unterricht unter dem Litel: Prawdiwn česky Mentor, in 8. zu Prag bei Johann
  Beranek gedruckt.

Wo von der Züchtigung der Töchter gesproschen wird, behauptet die Nuthe ihren Rang: mrstente, bite, nelitugic metly. Zur Kenntniß der Sitten jener Zeit dient manche Neußerung. Wo es vom Gelde heißt, daß man dadurch Verzräther dingen könne, ruft dieser Morallehrer aus: D! co gich Kral Matyass byl swými penszy w Cechách nadelal, y tež w Morawe a ginde.

12. Gin in Berfen verfaßter Unterricht für Eltern, wie sie ihre Rinder erziehen follen, in

einer Handschrift in 16. im Kloster Hohenfurt. Ludwig von Pernstein als kleines Kind spricht und gibt den Eltern die Art, auf welche er erzogen zu werden wünscht, an die Hand. Neben der Muttersprache will der adelige Knabe auch im Deutschen und Latein unterrichtet werden. Eine lange Digression über die Communion der Unmündigen, welche hier mit vielen Gründen bestritten wird, läßt vermuthen, daß der Verzfasser dieses didactischen Gedichtes ein gemäßigter Gompactatist war, der sich in diesem Stücke nach dem allgemeinen Gebrauche der Kirche richzten wollte.

13. Ein Kräuterbuch mit illuminirten Abbilsbungen der Pflanzen, auf Pergamen in Folid geschrieben, wovon Hr. Bibliothekar Dlabac am Strahow einen Bogen, der zum Einbinden versbraucht war, noch glücklich gerettet hat. Der Text ist zum Theil eine wörtliche, zum Theil etwas abgekürzte Uibersehung des Maynzer Herbatius vom I. 1485. Es ist nicht zu entscheisben, ob es dem zuerst in der Handschrift entsworfenen Kräuterbuche des Johann Eserny voranging, oder nachfolgte. Zu Raudnis besindet sich eine Abschrift in 8., durch Ivhannes Stadtsschreiber zu Deutschbrod im I. 1537 vollendet,

älso volle 20 Jahre nach ber Mürnberger Aussgabe, nicht aus dieser, sondern aus einer ältern Handschrift des ersten Entwurfes genommen. Sie ist nach S. 1 überschrieben: Lekarzste knizekn mistra Jana Prostienowskeho, nach S. 2 aber: Erbarz z wykladu mistra Jana lekare, und darüber ist noch beigeschrieben: Prostienowskeho, nach seinem Aufenthalte zu Prosnis in Mähren.

14. D ctwero prirozenj neb Temperamentů clowieka, podle základu Arnstotela, & wsselsty mi Recepty, z mnohých latinských kněch, (von den vier Temperamenten des Menschen nach Aristoteles, mit verschiedenen Recepten aus vielen lateinischen Büchern). Die Handschrift ist dem Exemplare des böhmischen Kräuterbuches vom I. 1517 in der Raudniger Bibliothek beigesbunden.

15. Gine böhmische Alchymie, ausgezogen aus verschiedenen Autoren, von 616 Blatt auf Papier in 4. Nur der älteste Theil davon, der bis Blatt 121 reicht, gehört in diesen Zeitraum. Bl. 141 ist im I. 1535 geendigt worden. Noch jünger sind die folgenden Auszüge. Das erste Rubrum ist: Ecce nos Magos Bl. 1., worzauf die Vorrede solgt. Das zweite: wie man

fich zu diefer Arbeit bereiten foll. 21. 2. Gedno nechtiente se vchylowati naprawo, ani nalewo. Ale wedle naffeho nauczenij swe bijlo konante. Nebot gime to vmienij wybrali a wypfali & fnieh wsech welikych mudrezuow, gessto gsu byli wiernij a prawij nalezatelee toho vmienij. Sier werben nun feche Borfchriften gegeben : Prwnij abn dielnift toho vmienij byl mlczedliwn. Druhe aby miel buom fwuon. Il wniem komorn dwie nebo tran awlasstie, abn mu tam ziadny nechodil. A tu aby wnich mohl puosobiti bijla fwa: Kalezynowati, Rozpufftieti, Duftylowati, Sublimowati. Safoj o tom potom dame naucze= nij. Das fünfte Rubrum : wie bas lutum sapientiae (Blato maubrofti) gemacht werden foll. Bl. 4. Blatt 16, G. 2 fängt ein neuer Traktat an , betitelt: fnigen menfij Aldomii. Bl. 22, G. 2 wird des mahren Beges (Ceffn prame) ge= bacht. Bl. 33 heben die Muszuge aus ben Buchern bes h. Thomas Aquinas von ben Befen (o botech) an, mit einer Borrede an ben Ronig Robert. Bl. 41, S. 2 Almidie (lies Alchimie) mistra Alberta welikeho. Bl. 56, S. 2 dijlo djudych a flowe hwiezda tulawých stella vagarum. Mus bem Dual Bl. 58, dwie geleze, tterasto gbeta na proftrzed hrnege, läßt fich ei=

nigermaßen auf das Alter dieser Uibersehungen und Auszüge schließen. Bl. 74 Mistr Arnoldus de Rovavilla tato slowa prawij. Ein anderes Rubrum: In collegio magno ex libro antiquissimo scriptum est: Bl. 109 Nawrat Tielu dussi geho a konz wnij wende bude se razdowati. Das lette Rubrum von der ältern Hand ist: Ezynobrz takto se diela. Die meisten Kunstausdrücke sind aus dem Lateinischen und Deutschen entlehnt.

# Einige Zusäte.

are an experienced that a market offers have sales

#### Bur Seite 58.

3. Ein Fragment von einem flawonischen mit glagolitischen Schriftzügen geschriebenen Martyzrologium. Ein Blatt Pergamen in Fol., worsein ein Buch eingebunden war, bei Hrn. Gubersnialsektetär Ivh. Cerroni zu Brün. S. das beisliegende Kupfer, worauf die ersten fünf Zeilen baraus gestochen sind. Das Alphabet aber, meis

stens aus Majusteln bestehend, ist aus einem glagolitischen Brevier auf Pergamen vom J. 1359, den Hr. Graf Franz von Sternberg in der Versteigerung der Palmischen Bibliothek erstanden hat, entlehnt. Die beigesetzen lateinischen Buchstaben sind der böhmischen Orthographie gemäß auszusprechen. Da sich kein je im ganzen Psalter des Breviers sinden ließ, so mußte es aus dem Fragmente geborgt werden. Die fünf abzgezeichneten Zeilen desselben sind so zu lesen:

Amosa proroka. Vrime svate albini devi. desteri kvirina mučenika. Vafrice svatich. diodola i anezija. April ima dni. 30. luna. 20 i 9. KL aprila. Vrime mučenie blaženie teodori. sestri blaženago ermeta mučenika. Togožd-

## Bur S. 109, 111.

Zwischen 1 und 2, oder zwischen 2 und 3 ist einzuschalten:

Eine Sammlung lyrifch = epischer ungereims ter Nationalgefänge, die alles übertreffen, was man bisher von alten Gedichten aufgefunden, wovon sich aber nur 12 ganze Blättchen Pergas men in 12. und 2 schmale Streischen erhalten haben. Hr. Wenzel Hanka, nachdem er den rühmlichen Entschluß, unstre alten Gedichte

herauszugeben, gefaßt, und mit bem erften Bandchen schon ausgeführt hatte, war so glücklich, die= fe schätbaren Uiberreste in einer Rammer an ber Rirche zu Königinhof unter verworfenen Papieren zu entbecken und vom nahen Untergange zu ret= ten, zu beren Ausgabe ichon Unftalt getroffen wird. Nach der Schrift zu urtheilen, fällt die Sammlung zwischen die Jahre 1290 und 1310. Einige von den Gedichten find in Ruckficht ihres Ursprunges auch wohl noch älter. Defto mehr ist der unersetliche Berlust von dem bei weitem größern Theile berfelben zu bedauern. Die ganze Sammlung beftand aus brei Büchern, wie man aus ben Uiberschriften ber übrig gebliebe= nen Kapitel bes britten Buches, ba bas 26te, 27te und 28te genannt werden, sicher schließen fann. Das erfte Bud mochte etwa gereimten Liedern geiftlichen Inhalts, das zweite vielleicht längern Gedichten, und das gange britte fürgern ungereimten Bolksliedern gewidmet gewesen fenn. Wenn jedes von den abgängigen 25 Kapiteln auch nur 2 Gedichte enthielt, fo find blos vom britten Buche 50 Gedichte in Berluft gerathen. Mus dem Uiberreste bes abgeschnittenen ersten Gedichts läßt fich deffen Inhalt gar nicht angeben. Das zweite fangt an: Zuola B... vermuthlich Bolestaw. Davon hat sich boch noch die zweite Hälfte erhalten. Wyhon Dub fordert den Herzog Udalrich auf, die Polen aus Prag zu vertreiben. Es gelang ihm im I. 1003. Das dritte hebt an:

ai ti slunce ai sluneczko tili si zalostiuo

Beneß, Hermanns Sohn, vertreibt die Sachsfen aus Böhmen, die von Görlig bis an die Troften vordrangen. Dieß geschah im J. 1281.

Mit den Worten:

zuiestuiu uam pouiest veleslaunu o uelikich potkach lutich boiech beginnt das vierte Lied, worin Jaroslaw's Sieg über die Tataren bei Olmüß besungen wird. Da Kublai im J. 1241 noch nicht Groß Chan war, und der Erschlagene im Gedichte Kublai's Sohn genannt wird, so muß der Dichter nach der Begebenheit, also nach 1241 gelebt haben. Des fünften Inhalt gibt schon der Ansang an:

Neklan kaze wstati kuoinie kaze kniezeciemi sloui protiw Vlaslauu wstachu woie.

Reklans Feldherr, den Dalimil Sfige nennt, heißt hier Cestimir, Cmir. Die Begebenheit fällt ins gte Jahrhundert. Im sechsten wird ein Turnier am Hofe eines Fürsten jenseits ber Elbe beschrieben:

znamenaite starzi mladi o potkach i o siedani biese druhdi kniez zalabski kniez slauni bohati dobri.

Das siebente besingt zweier böhmischen Selsten Zaboi und Slauoi Unternehmen, den Feind aus dem Lande zu jagen. Es wird darin eines frühern Dichters Lumir gedacht, von dem es heißt:

ki sloui i pieniem biese pohibal Visehrad i wsie wlasti Es beginnt mit den Borten:
Sczrna lesa vistupuie skala na skalu uistupi silni zaboi obzira kraiini na wsie strani.

Rebst diesen längern Gedichten, in benen, nenne man sie poetische Sagen, Romanzen, Balzladen, oder wie man will, der Ton des nationazlen Bolksliedes nicht zu verkennen ist, sind noch acht kleinere in dem erhaltenen Fragmente ganz, und vom neunten nur der Anfang zakrakoci whradie wr... zu lesen. Sie sind voll Zartzheit und Anmuth. Auch als Probe der alten

Orthographie mögen bie ersten Berfe eines jeben bier stehen:

- a. Poletoua holub se drzieua na drzeuo zalostno wrka.
- b. Vieie uietrzieczek s kniezeckich lesow.
- c. Ide ma mila na iahody na zelena borka.
- d. Biehase ielen po horach po wlasti poskakoua.
- e. Ach ty roze krasna roze ciemu si mnie rozkwetla rozkwetuci pomrzla.
- f. W sirem poli dubec stoii na dubci zezhulice.
- g. Pleie dieua konopie u panskeho sada.

Wen sollten diese kleinen Proben nach dem vortrefflichen Ganzen, das sich durch Leich= tigkeit des Vortrags, Reinheit und Correctheit der Sprache, durch Kraft und Anmuth auszeichnet, nicht lüstern machen? Die Erklärung dunkler oder ganz unverständlicher Wörter über= lassen wir dem Herausgeber, und bemerken nur, daß hier welche vorkommen, die in andern alten böhmischen Schriften nicht zu sinden sind. Luna

ist der Mond, wie im Altslawonischen, chrabrost die Tapferkeit, iarota Beftigkeit, Born. tuca ber Sagel, wie noch in andern Mundar= ten, viery ist der zweite, daher das noch üb= liche vtern, autern ber Dienstag, als der zweite Tag nach dem Conntage. Drseuo hat im Plural drseuesa. Nedoziram ift bas Participium possivum im Präsens. Cie ist wohl wie de zu lesen, ba der Clowak noch do fpricht, und auch ber Böhme in nac, proc, zac, naceg, proces, zaces c und ce für fein co gebraucht, und felbst die übrigen Endungen (ceho, cemu, čem, čim) noch auf če zurückführen. Gine gro-Bere Probe der Orthographie aus dem angezeig= ten Fragment gab Br. Sanka in bem 2ten Theis le ber alten bohmischen Gedichte G. X. XI.

## Zur S. 124. N. 7. S. 129. N. 9. S. 149. N. 2.

Den Druck der Gedichte aus den genannten Handschriften verdanken wir Hrn. Wenzel Hanska, der sie unter dem Titel: Starobyla Stlasdanie. Pamatka XIII. a XIV. weku z nanswzacnegssich rukopisów wydana od Waclawa Hanky. Dil prwnj. 28 Praze 1817. 12. Dil druhy. Dil tretj 1818. herausgegeben hat. Es

war schon verdienstlich, die alten oft kaum leser= lichen Sandschriften richtig abzuschreiben. Noch verdienstlicher mar es, die veralteten Wörter in ein Berzeichniß gebracht, und fie gut erläutert gu haben. Much die ältern Flerionsformen find in ber Borrede fo bargestellt, daß fie bem ungewohnten Lefer bienen konnen, den Sinn leichter zu faffen. Aus der Sandschrift R. 7. G. 124, bei Hrn. Hanka hradeckn rukopis, find bereits alle Stücke abgebruckt worden, und zwar im ersten Bändchen: die Legende vom h. Profop, die zehen Gebothe, das Ave, der reiche Praffer, der Kuche und ber Krug. Im zweiten: Maria Magdalena, der Apostel Johann, die Satyren auf Schuster u. f. w. Gin Rupfer fteut hier die Schriftzuge ber Sandschrift bar. Im britten: bie neun Freuden Maria, die Paffion, bas Beinen der Jungfrau Maria.

Aus der Handschrift N. 9. S. 129 ift der Alexander im zweiten Bändchen abgedruckt.

Aus der Handschrift N. 2. S. 149 ist der böhmische Alanus im ersten Bändchen abgedruckt worden. Im zweiten: Die sieben Freuden Mariä, die himmelfarth Mariä, Seufzer zur h. Maria. Im dritten: die sieben und zwanzigerlei Marren, die sechs Quellen der Sünde, der Mee-

resstern, die h. Dorothea, der Anfelmus, Unrufung der Maria, Cato mit dem lateinischen Driginal.

Ferner steht im ersten Bändchen das Lied an Wissehrad, aus einem Blatte Pergamen. S. oben 109. Im 2ten Bändchen einige Sathren aus einem Fragmente der öffentl. Bibl. Im 3ten Bändchen das Grab Christi, aus einer Handschrift, die oben 299 angezeigt wurde; die Unbeständigkeit der Welt, der Tod, die Rede eines Jünglings, die Rede eines alten Greises, aus einer Handschrift der fürstl. Lobkowihischen Bibliothek. S. oben 301. Sin Fragment einer Predigt; der Brief vom Himmel, dessen oben S. 111 gedacht wird.

### Bur S. 153.

Das juvenile consilium, wie es Lupascius nannte, dessen Verfasser Flasska war, hieß böhmisch nowá rada. Victorin Wssehrd hatte diesen neuen Rath zur Hand, und führt im neunten Buche von den Rechten des Königsreichs eine lange Stelle daraus aus. Nach ihm war der V.rfasser ein angesehener Mann unter den ersten im Lande. B. 9. K. 7. heißt es: znamenith 8 prwnjmi w zemi česte Pan Tan

Flasska w swich knihach o saudich zemskych takto gest napsal, gakož y toho napřed dotřeno:

Diwocet' hledime z kukly, Na kohož bychom se shukli Tohot wez buh zapomene, Ačt' se nam w ruce bostane.

Nach den B. 9. K. 1 angeführten Versen, beren Unfang lautet:

Budauli kde gach sprotch

Do čehož gfau w bcach zmaten,

fagt Wssehrb: To geden z prwnich nekton a w zez mi cesté predni z Panûw w swich knihách no wé rady o zmatchch pri dstach a saudu zemstém napsal. Und weiter noch einmal: D kterhchz gest swate a dobré paměti starý Čech Pan Flazsse w knihách swich nowé rady na mnohúch mistech nenic wypsal. B. 5. K. 17 wird seine Schrift nur rad a ohne Beisaß genannt: kteréž (zmatky) gest dobré paměti starý Pán zemský Pán Flasska w swe radě dcám wlastně připsal. Wir sehen daraus auch, was er eigentlich in seiznem Rathe rügte.

#### Bur G. 161.

Die Rechte der Stadt Prag. Ginen Cober in 4. auf Papier besigt auch Br. Dominit Kinftn,

Profeffor der Gefchichte ju Brun, der unfre Lite= ratur burch einige gute Uiberfetjungen bereichert hat. Die Prager Stadtrechte darin nehmen 55 Blatt ein. Boran geben, wie gewöhnlich, die Sagungen für den Rath (Statuta consilii), die mit den Worten anfangen: Raiprwe ze wseliky Conssel ma postussen byti purgmistra. Blatt 3 die Uiberschrift: sequuntur Jura civilia pragen. civit. Et primo de Vsuris. Dem Münzverfälscher wird die Wahl gelaffen, welchem von den drei Gottesurtheilen (Ordalien) er sich unterziehen möge: neb horke zelezo nesti w nahe rucze. Anebo v wruczy kotel hmatati az do lokte, a nebo na wodu pustiti. Als Probe ber Sprache und Orthographie stehe bier ein Lurzes Kapitel: D fmadie kdi by gena muze po= padla za nadobie. A swarzitali dwa a chczeta na sie a tiech gednoho zena przibiehnuczi chcze swemu muzi pomoczy y popadne onoho muže za geho nadobie mezi nohama mozeli ten mux ma gie ruku vrzezati bez litowanie neb gen chtiela zahubiti.

Damit verbunden sind Jura appellationum Orteluow von einer andern Hand zu Bischoftei= nig (in horsoulensi Tyn) 1461 abgeschrie= ben, 149 Blatt. Eine Sammlung von Rechts= fällen in beutscher Sprache, beren Anfang lauztet: Czwu swestern ebenburtig von Bater und von Muter sint kommen vor Recht u. s. w. Doch sind die Summarien böhmisch abgefaßt: Geden vrzednik, so lautet das erste, byl obzalowan przed sudem otkonsselow kterzijz ono leto na radz die sedieli, ze vdielal trzi pufky y dal gednu krali a dwie sobie schowal 2c.

#### Bur S. 163.

Die Krönungsordnung in böhmischer Sprache ist auch im Tolembergischen Coder zu Offek zu lesen, und nimmt darin 23 Seiten ein.

#### Bur G. 204.

Wegen der Seltenheit der böhmischen Inschriften auf Steinen ist diesenige vom I. 1475
hier nachzuholen, welcher Schaller in der Beschreibung von Prag, B. 3, S. 538 erwähnt,
und die er zum Theile, so weit sie zu lesen war,
mittheilte. Uber auch wir können sie zur Zeit
nicht vollständiger geben, hoffen aber doch, daß
wir sie mit Hülfe sehr scharfer Augen einst ganz
entzissern werden.

#### Bur S. 212.

Daß der zie von den übrigen nicht mehr vorshandenen Bänden der böhmischen Bibel, weiche die Mönche des slawonischen Klossers in Emaus mit glagolitischen Buchstaben 1416 abgeschrieben haben, zum Einbinden anderer Bücher verbraucht worden ist, beweist ein Fragment von 2 Blatt, das der sel. Prof. Steinsty in Prag besaß. Sieh Slovanka S. 224.

#### Bur S. 230.

In dem Bücherkatalog bes fel. Institoris, Predigers zu Preßburg, ist ein im I. 1584 von Johann Cadaverosus, sonst Raukimský, geschriebenes Exemplar verzeichnet, das den Titel fuhrt: Wenkladowé a kázanj na čtenj nedielnj přes cely rok dobré a slawné pamieti Mistra Jana Roskycána.

#### Bur S. 234. N. 11.

Bu Nürnberg erschien durch Georg Kregbla ohne Jahr: Gine lustige Disputation eines einfältigen Bauern mit Namen B. Nikolaus in einer Synode, geschehen in Böhmen Anno 1471 mit den Pfassen der römischen Seiten von dem

Blute Jesu Christi, baß es ben Lenen auch soll gereicht werden. Aus der böhmischen Sprache verdeutscht durch Martinum Peonium.

#### Bur G. 242.

Albertans erstes Buch ward abermal 1528. 8. zu Pilsen bei Johann Peck gedruckt.

#### Bur C. 271.

Regenvolscius macht den Johann Palecet zu einem bohmifchen Bruber. Erat tum Pragae, fagt er S. 170, quidam Johannes Palecius, ex illa fraternitate vir nobilis et perfacetus. Is in regia interque clerum vitam agens, singulari quadam industria, salibus suis pietate et gravitate conditis, dabat veritati testimonium; eoque nomine afflictis fratribus non parum animi addebat et solatio erat. Errores ecclesiae pontificiae ita carpebat libere, ut eum non modo ferrent, sed et charum haberent. Exstant sales ejus satis arguti et acuti, duodecim numero, in lucem editi a Sixto Palma.

#### Bur S. 289.

Noch ein Exemplar von dem außerlesenen Kerne in 8. besitze ich nun, zu dessen Besitz ich durch Kauf gelangte. Ein anderes in 4. ist in der fürstlichen Fürstenbergischen Bibliothek vorzhanden. Hawel (Gallus) Trawnicka von Prizbram, Rektor bei Johann von Ehlum auf Dozbrowicewes, schrieb es 1534 ab.

#### Bur S. 310.

Abauct Boigt will einen gebruckten Lande tag vom J. 1486 gesehen haben. Denn er sagt im Geiste der böhm. Gesehe ausdrücklich: "die älteste gedruckte Auflage davon, die mir zu Gesichte gekommen, ist vom J. 1486."

#### Berichtigungen.

- S. 13. Der gelehrte Dane Temler. Der banische Staatsrath Temler war von Geburt ein Deutscher.
- S. 18. Zeile 5 von unten lies wes' ans statt wes.

G. 24. "Den Gebrauch bes Urtifels haben nur germanisirende Mundarten, die wendische in beiden Lausigen, die windische in Rarnthen, Krain, Stepermark angenommen." Um nicht migverstanden und einer falschen Behaup= tung in Rücksicht bes Windisch en beschuldigt zu werden, will ich auf herrn Kopitars Gram= matit verweifen, wo er G. 214 die merkwürdi= gen Worte aus Bohoritsch anführt: nam quod vulgo in loquendo (des Städters, nicht des Landmanns, schaltet bier Kopitar ein,) usurpatur articulus a Carniolanis, fit id solum germanicae linguae prava imitatione et non necessitatis causa: siquidem omnia plane et significanter sine articulo efferri possunt etc. Hr. Kopitar fährt nun fort: "Bunderbar! und boch lieg Bohoritsch in Dalmating Bibel, deren Correctur er mitbeforate. so viele germanistische ta, ta, tu stehen, daß dadurch Dobrowsky bewogen wurde, in seiner Geschichte der böhmischen Sprache 1792 zu sa= gen : Der Clave fennt feinen Artikel. Germanisirende Dialekte, als der Windische in Rrain, und der Wendische in der Lausig machen hier eine Musnahme. - Richt unfer Dialett, nur unfere ungeweihten Schreiber germanifiren." In

der beigefügten Unmerkung fragt er: "Bas ma= den wir jedoch mit folgender Musnahme, wenn wir einen Stod = Rrainer den andern fo fragen bo= ren: ktiro kravo si drajshi prodal, to pisano al to zherno? (welche von den zwei Rühen haft du theurer verkauft, die gefleckte oder die fcmar= ge?) hier ift to boch fein Pronomen, fondern wirklich Artikel." Soh. L. Schmigoz übergeht amar in feiner Windischen Sprachlehre ben Ur= titel, konnte ihn aber in seinen Gesprächen boch nicht ganglich vermeiben. S. 231 werben Sie mir die Chre erweisen, bojo mi to zhast skásali, die Chre mare auf meiner Seite, ta bi moja zhast bila. 6. 227 zeigen Sie mir das dunkelgrüne Tuch, to mrazhno seleno sukno. S. 216 heute ift ber dritte, dans je ti tretji. Go hatte fich benn doch ber Artifel in das Windische eingeschlichen, und zum Theile schon so festgesebt, bas er burchgängig nicht mehr vermieden werden fann, wenn ich gleich zugeben muß, daß der gemeine Krainer ihn viel feltner gebraucht, als ber Städter, und die ersten Schrift= fteller und Uiberseter Truber und Dalmatin. Co blieb er auch im neuen Testamente von 1804 viel häufiger meg, als in Sapels Uibersebung pon 1786.

- S. 44. Zeile 12 ift Belmold ftatt Belmond zu lefen.
- S. 80. Zeile 2 und 3 von unten lies: Das tiv des Duals statt: Dual.
- S. 109. Zeile 3 von unten ist pyeye nach veselo einzuschalten.
- S. 113. 3. 4. ift ftatt Benignus R. gu lefen Dominitus Rinfty, Priefter der frommen Schulen.
- S. 115. 3. 11. lies: ze für že, und lytus gyes für lytugyčs.
  - S. 152. 3. 9. lies: hanba für hauba.
- E. 154. 3. 13 lies: 9000 für 2000.
- S. 192. 3. 7. lie8: auch schon für: bie ersten. Die ersten sind diese Herameter nicht, da wir ältere oben S. 174 angeführt haben. Auch S. 164 scheint Postocz buohable at tebe hamba nenne ein Pentameter zu seyn.
- 6. 205. 3. 3. Nach einer andern beffern Copie der Tafel zu Podiebrad ist für MCCCCLVIII. XIII. die zu lesen MCCCCXLVIIII. XIIII. die. — Aber

immer noch October, wofür beim Lupacius und Welestawin ber XIX. November vorkommt.

5. 221. 3. 2. von unten für Gottl. lies Gottfried.

S. 389. 3. 16. soll stehen: g. Ach wi lesi tmaui lesi lesi miletinsii. Dann erst h. Pleie dieua konopie.

# Sprachproben.

I.

Rlage über einen gebliebenen jungen Belben, aus bem Sankischen Fragmente.

Biehase ielen po horach
po wlasti poskakoua
po horach po dolinach
krasna parohi nosi
krasnima parohoma
husti les proraze
po lese skakase
hbitimi nohami
Aita iunose po horach chodiua

dolinami chodina w lute boie hrdu bran na sobie nosiua braniu mocnu rozraze wrahow shluki nenie juz junose w horach podskoci nam zdie Istiuo luti wrah zamiesi zraki zlobu zapolena uderi tieznim mlatem u prsi zewzniechu mutno zalostni lesi wirazi ziunose dusu dusicu sie uiletie pieknim tahlim hrdlem z hrrdla krasnima rtoma ai tu leze tepla krew za dusicu tecie za otletlu sira zemie wrsielu krew piie ibi w kazdei dieuie pozalnim srdece leze junose w chladnej zemi na iunosi roste dubec dub rozklada sie w suki sirs i sirs chazieua ielen skrasnima rohoma skacie na noziciech ruciech wzhoru w listie piena tahle hrrdlo sletaiu sie tlupi bistrich krahuicew zeusia lesa siemo na sien dub pokrakuiu na dubie wsici pade iunose zlobu wraha iunose plakachu wsie dieui.

Ein Brief des Mag. Hieronymus von Prag aus einer gleichzeitigen Handschrift der Karthaus zu Dolan unweit Olmüß (liber domus vallis Josaphat ordinis Cartusiensis), welche Hr. Cerroni in Brün besitzt.

Sluzba ma naprzed vrozeny pane myli a bobrodiecze mon zwlastnn. Damam twen mn= losty namyedomye zet sem zym a zdraw w kon= stancy. a slyssym ze by drahna burze byla n wezechach n wmorawie prosmrt mustra hussowu iakobi bil krzywye odsuzen a kwaltem vpalen. Protoz totot zdobren wole puffy iako swemu pa= nu. abi wyediel kczemu spe przyczynyti. Protoz themto pismem prosum negumana spe toho. abi spe tde oto zastawowal. iakoby mu sie krzywda stala Vczynnyenot gest przynnem mym wiedomym cszozt gest myelo vezyneno biti. A nemny pane bicht toto znuze pfal aneb bicht proftern strach geho odpadl. hrubiet sem brzan v wnezenn. a mnohot gest semnu welninch ninstrow praczowalo. a nemoblit afu mnu hnuty zumpfla toho. a mnyelt sem tez bit spe gemu frzywda bala a tongt gfu min dann bili ti tuffn geho kohledann. profterezto gest potupen. Ohledaw ge welmy pil=

nve. a rozmytaw wrozumu p fem p tam nesged. nom moftrem oplinge fem to ibledl ze ztiech tufuow. nnekteran gfu kaczyraffcan. nnekteran bludnn. a gnun zpossommnn f pohorssenn a skodin= wn. Ale gesseze sem wzdn nnekterak pochibowal negmage zato. bi gebo nebozcznka in kuffome bili. ale nadal sem spe. zebi vrubkowe byli rzeczy geho a vionkowe kterzyzby smyll geho zmye= nyli. n poczal sem stati pilnne o wlasiny knuhy geho. y dalo my fohledange concilium geho wlastny rutu psane. A tak smystry pysma swateho welebnymy ti kuffy profterez vyalen gest. fro= wnal sem a przyrownawal f knyham geho wlastny rufu pfanym. a nalegl fem ti wffecgeerny Luffy tak vplnye a wtiech smyslech stati w kny= hach geho. a protoz nemohut rzeczy gynak spra= wedlywye. nez zet geft nebozczyczek mnohe kuffy pfal bludne a ffodlywe. na ktern fem bil przy= tel geho: n fromm vity obrancze czti geho nawije ftrany. shledam toho bluduow tiech nechezyt o= brancze biti. jakot sem take dobrowolnye wyznał przedewssym sborem wssprssich slowich a nynne mnoho czynytig mage nemohlt fem pfati tak ffv= rocze. Ale mam zato zet bohba storo swe biehn ffprocze spysso y possly mylosty twe. A styem spe twe lascze poruczyem. pfano mu wlastny rutu w konstanczy ten cztwetek nayblyzsky podny nas rozenne matky bozne.

Muster Zeronum zprahu wase wzou u wssuu usu. Copia literae magistri Jeronimi de praga 2c. quam scripsit manu sua propria dominis Laczkoni Czenkoni et Boczkoni baronibus et aliis dominis similiter sicut istis talem literam sicut est ista 2c.

Ist wohl bieser Versicherung zu glauben? Sollte sich in keinem Archive ein Original von bes Mag. Hieronymus Hand mehr finden, oder ist der ganze Brief von den Karthäusern zu Doslan gleich zu jener Zeit erdichtet worden.?

3.

Bigfa's Brief, aus bem Driginale zu Taus.

Pozdrawenye wam od boha otcze a pana nasseho ihu ra genz sye gt dal zanassye hrziechy a netolyko za nas ale zawessken swyet aby
nas ztohoto swyeta zlostneho wyswododył gemuz
gt czest a chwala nawyeky wyekow amen. Zadost wseho dobreho w panu bohu bratrzye mily
U wyedyetyt wam dawam zet mye gt zprawyla
nebozcze Cucztaynowa zena zedworcze ze gt dala
schowaty perzyny a ssacztwie swe tu waz Spro-

down Protoz was prosmm abysste gn to propustiln czoz gt gegneho.

> San Zizka skalnchu zprawcze lydu Taborskeho w nadyegy Bozy.

Aufschrift: Heytmanom I wsie obeze myesta Domazlyczkeho bud tento list dd.

#### 4

Giffra's Brief, aus bem Driginale ju Zaus.

Mudrym a Opatrnim Panom Purgmistru a Consfielom Miesta Domazlicz Przatelom milym.

Sluzbu swu wykazugi Mudrzsj a Opatrny Pany A przietele mily wznest gest namie služebenik muog Zigmund lappka Azprawugie mie kterak by bil Ssestry swe a diety nedozczie zen dlowich porucznik naywish A zprawen gest že by sestrzie gieho y tiem syrotkom statek giegich dies diczni odiat bil A zadal mie gest abich gieho domuow odpustil že by chtiel oto stati kczemu by Ssestra gieho a syrotczy zprawedlywy bily aby sie gym krziwda nedala a Ya ninie pro swe pilne potrzedy nemodu gieho pricz odpustiti Ale prosym was abiske to wdielaly promu słuzbu a sestrzie gieho a syrotkom krziwdy nedaly wczinity

ale kczemu by sprawedlywy byly abiste gich przistom nechaly nebot gich Zigmund wniczemz nemyznie opustiti Aia Zigmunda nakozto slużebnika sweho wtiech y ginich wieczich opustiti nemyznym Datum Wine sferia Quinta ante Martini LXI.

Jan Giffra & Brandisa Hrabie Ssarissen Haitmann wechnich kragin kralowstwie vhersseho Neywissen A haitman Zemie Rakusske.

# Inhalt.

|     |    |                                          | Seite |
|-----|----|------------------------------------------|-------|
| ĝ.  | İ. | Alter und Urfpriing ber flawifchen Spra= |       |
| ,   |    | che; älteste Sitte der Slawen .          | 3     |
|     | 2. | Berhältniß ber flaw. Sprache gu an-      |       |
|     |    | bern Sprachen                            | II    |
|     | 3. | Rurger Abrif ber flawonischen Sprache    |       |
|     |    | a. Nach ihrer Materie                    | 14    |
|     |    | b. Nach ihren Formen                     | 18    |
|     | 4. | Mundarten ber flawischen Sprache .       | 30    |
|     | 5. | Böhmische Sprache                        | 33    |
|     | 6. | Schriftarten der Slawen                  | 38    |
|     | 7. | Schicksale ber flawischen Liturgie in    |       |
|     |    | Böhmen                                   | 46    |
|     |    | Glagolitische Uiberbleibsel aus bem Klo= |       |
|     |    | fter Emaus                               | 57    |
|     | 8. | Perioden der Kultur ber böhmischen       |       |
| # D |    | Sprache                                  | 6+    |
|     |    | Erste Periode (550 - 845).               |       |
|     | 9. | 3weite Periode (845 - 1310) .            | 70    |
|     |    | Behntes Sahrhundert                      | 76    |
|     |    |                                          |       |

## Inhalt.

|        |     | The state of the s |       |       |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| §. 9.  |     | The second secon |       | Seite |
|        | E   | liftes Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 80    |
|        | 31  | völftes Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 84    |
| •      | 2   | reizehntes Jahrhundert .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 88    |
| §. 10. |     | öhmische Schriften bes 13ten I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ahr=  |       |
|        |     | nderts bis 1310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|        | I.  | Fragment einer gereimten Leger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nde   | 103   |
|        | 2.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 109   |
|        | 3.  | Ein Brief vom Simmel gefan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bt    | 111   |
|        | 4.  | Gereimte Leidensgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 113   |
|        | 5.  | Der Pfalter, nebst einigen N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ach = |       |
|        |     | ftuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 117   |
|        |     | Das Lied vom h. Wenzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 123   |
|        | 7.  | Die Legende vom h. Protop,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
|        |     | neun Freuden Maria, die weine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ende  |       |
|        |     | Magdalena, das Weinen ber Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ng=   |       |
|        |     | frau Maria, die Paffion; bie ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ehn   |       |
| 3.1    | •   | Gebothe Gottes, die Fabel t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ont   |       |
| 1      | 14  | Fuchse und Kruge, Satyren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | auf   |       |
| · .    | a . | Schuster, Richter u. s. w. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rei=  | 1     |
| 1.     |     | che-Prasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 125   |
| 1      |     | Der Bohemarius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     | 126   |
|        |     | Die Alexandreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 129   |
| §. II. |     | itte Periode vom J. 1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bis   |       |
| t      |     | 107 Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     | 133   |
| §: 12. |     | nkmahle der böhmischen Spra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | adje  |       |
|        |     | diesem Zeitraume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1     |
|        |     | Dalimils Reimehronik .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     | 143   |
|        | 2.  | Manus, die fieben Freuden Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
|        |     | nebft fleinern Liebern, ber Unfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เนร   | 149   |

## Inhalt

| §. 12     | 2.     |                                    | Scite |
|-----------|--------|------------------------------------|-------|
|           | 3.     | Die Leibensgeschichte, bas Leber   |       |
|           | 1000   | Chrifti, ber Rath eines Baters     | 151   |
|           | 4.     | Cato in Reimen                     | -     |
|           | 5.     | Die jungen Rathgeber, nowa raba    | 153   |
|           | 6.     |                                    | 154   |
|           | 7.     | Tandarias und Floribelle .         | -     |
|           | .8.    | Die trojanische Geschichte         | 155   |
|           | 9.     | 006 64. 4. 6 /San OC Barrers       |       |
| ill.      |        | Böhmen)                            | 157   |
|           | 10.    | Des Undreas von Duba Landrech:     |       |
|           |        | te, Karls IV. Satzungen und an-    |       |
|           |        | bere Rechte                        | 158   |
|           | II.    | Die gemeinen Rechte fammt bem      |       |
|           |        | Lehnrechte                         | 162   |
|           | 12.    | Der Sachsenspiegel                 |       |
| 110       | 13.    | Das Leben Karls IV                 | 163   |
|           | 14.    | Die Chronik des Pulkawa .          | 164   |
| e i i i i | 15.    | Gine Chronik von romischen Rai-    |       |
|           | 1,1    | fern                               | 165   |
|           | 16.    | Mandevill's Reisebeschreibung .    |       |
|           | 17.    | Gin Traumbuch von M. Lauren=       |       |
|           | 83 x = | tius überset                       | 167   |
|           | 18.    | Alexanders fabelhafte Geschichte   | -     |
|           | 19.    | Martimiani oder römische Chronik   |       |
|           |        | von Benesch von Hocowit überset    | 168   |
|           | 20     | Die historia scholastica des Pe=   |       |
|           |        | ter Manducator                     | 169   |
|           | 21.    | Zagzeiten von der h. Jungfrau, vom |       |
|           | 1      | h Beitte nam Roiden Christin & m   | THA   |

### Inhalt.

| e / _  |       | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| §. 1   |       | made to the second of the seco | Seite |
|        | 22.   | Des Thomas von Sstitun christlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|        |       | cher Unterricht, böhmischer Cisio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~     |
|        | 100   | Janus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171   |
|        |       | Traktat von Tugenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174   |
| ,      | 24.   | Augustins Spiegel und Selbstge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | -     | gespräche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175   |
| 100    |       | Ein Gebethbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|        | 26.   | Das Leben Christi, Maria, bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     |
|        |       | h. Joachim, der h. Unna .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176   |
|        |       | Meister Samuel vom Meffias .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1      |       | Der zwölf Patriarchen Teftament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        |       | Milië von den Trübsalen der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177   |
|        |       | Der Philosophen Leben und Sitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178   |
| ALUE I |       | Won den vier Haupttugenden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | 32.   | Etucidarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179   |
| 1      | 33.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
|        | 34.   | 35. Ein lateinisch = böhmisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | 18.   | Voçabularium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180   |
| 000    |       | Ein lateinisch = deutsch = böhmisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182   |
| 41     | 37.   | Der fleinere Bohemarius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183   |
|        |       | Biblische Bücher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 160    | a. 11 | nd b. Pfalter, c. Drei Prophe=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|        |       | ten. d. Prologen bes Hieronn=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        |       | mus. e. Sonntägliche Evangeli=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|        |       | en. f. Die Evangelien aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        |       | Matthäus und Homilien ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 170    |       | Bäter 184 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188   |
| 8 -    | 2 93: | auta Mariaha (TATO TEAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOO   |

|    | I retro |                                        | ٠.:٠  |
|----|---------|----------------------------------------|-------|
| -  | 10      | a se sty See and an October            | Seite |
| 9. | 14.     | Denkmahle aus bem isten Sahrhun-       | :     |
|    |         | berte:                                 |       |
| *. |         | a. Ganze Bibeln                        | 211   |
|    |         | b. Neue Testamente                     | 219   |
| 16 |         | c. Apokryphische Schriften: Mikobem    |       |
|    |         | u. f. w                                | 221   |
| 1  | 114     | d. Auslegungen: bas hohe Lieb, Di=     |       |
|    |         | kolaus Lyra u. s. w.                   |       |
|    |         | e. Postillen und Predigten : Sug,      |       |
| *  |         | Jatobell, Peter Chelčicky, Ro=         |       |
| 1. |         | fygana                                 |       |
|    |         | f. Dogmatische und Polemische Schrif=  |       |
|    |         | ten: Joh. Rokuczan, Hilarius, Si=      |       |
|    |         | mon von Tissaw, Johst von Ro-          |       |
|    |         | fenberg, Joh. Zagic von Hafenburg,     |       |
|    |         |                                        |       |
|    |         | Niklas Wlasenicky, Heinrich In-        |       |
|    |         | stitoris, Bohuslaw von Cechtic,        |       |
|    |         | Ulrich von Kalenic, Bruder Pro-        |       |
|    |         | fop, Bruder Lukas, M. Johann           | 1     |
| 5  |         | Gerny 231 -                            | 239   |
|    |         | g. Ascetische Schriften, Romane geifts |       |
|    |         | lichen Inhalts: Isidor, Augustin,      |       |
|    |         | Sieronymus, Cyprian, Bernhard,         |       |
|    |         | Unfelmus, Bonaventura, Albers          |       |
|    |         | tan, Thomas von Kempen, Ger=           |       |
|    |         | fon, ber Jüngling (Mladenec),          |       |
|    |         | Barlaam , Golfernus , Belial           |       |
|    |         | estate www. in the section 239 -       | 245   |
|    |         | h. Offenbarungen, Prophezenungen:      | 10    |
|    | -       |                                        |       |

|    |                                      | Seit |
|----|--------------------------------------|------|
|    | hermas, bie h. Brigita, Sibillen,    |      |
|    | Bruder Johann, h. Hildegard, Ri=     |      |
|    | flas Wlasenický 246 —                | 247  |
|    | Legenden: Paffional, die Alt=        | 12   |
|    | väter 247 —                          | 250  |
|    | Liturgische Werke: Brevier, Sym-     | 9    |
|    | nen                                  | 251  |
| 9  | Politische Schriften: Ctibor von     | 3    |
|    | Cimburg, Bengel Balecowfth,          |      |
|    | Paul Bibek 252 —                     | 255  |
| 1. | Sammlungen von Rechten: fniha        | -04  |
|    | Towacowffa, Registrum zapifum,       |      |
|    | Sahungen ber Mahlerzunft, Bas=       |      |
|    | Ier Compactata, Ruttenberger und     |      |
|    | Iglauer Bergrechte, Pandectae        | ^    |
|    | Brunenses, Rechtsspriiche, bes       |      |
|    | Bictorin Cornelius von Wffehrd       |      |
|    | neun Bücher von ben Rechten bes      |      |
|    | Rönigreichs Böhmen, Nalezowé         |      |
|    | starj, Landtageschlüsse . 256 -      | 264  |
|    | Geschichte und Geographie, Reife=    |      |
|    | beschreibungen : Suffens Leben von   |      |
|    | Peter v. Mladienowitz, bomische fur- |      |
|    | ge Chroniken, die neue Chronik als   |      |
|    | Fortsetzung des Benesch von Soro=    |      |
|    | wit, eine vollständigere Chronit,    |      |
|    | die Verhandlungen der böhmischen     |      |
|    | Gefantten zu Rom 1462, Paul          |      |
|    | Tidets Chronif. Nachricht pom        |      |

Bruder Palecek, Prokops neue gezreimte Chronik, Marko Polo's Bezschreibung bes Morgenlandes, Lew's von Rozmital Tagebuch, Kabatzniks Reise, Beschreibung des gezlobten Landes, Johann's von Lobzkowih Reise zum h. Grabe 265 — 277 Arzneykunde, Aftrologie, Landz

. o. Arznenkunde, Afrologie, Band= wirthschaft: Poklad chutnch, Maa. Chriftanns mediginische Schriften. eine ähnliche Sammlung, worin Philos Chiromantie; ein Trattat von Beiberfrantheiten, und von ben himmelszeichen, ber aus= erlefene Rern nebft ber Pferdarznen. Meifters Johann Urgnenbucher, bie Wundarznen, Chirurgie bes Rafis nach Meifter Withelm, Wundarg= nen von Wilhelm Placentinus, 211= bert von den Beimlichkeiten ber Beiber, vom Pfropfen ber Baume, Deter von Crefceng vom Land= bau . .278 - 294

p. Gedichte, Fabeln und Romane: eine gereimte Legende von 10000 Rittern, Cyrills von Quidenon Upologen, Aesops Fabeln, Rath der Thiere und Vögel, die Weiber am Grabe Christi, das taboritische

| NL. | Sei                                     |
|-----|-----------------------------------------|
|     | Rriegslied, bas huffitische Sieges=     |
|     | lieb, ein satyrisches Gedicht, ein      |
|     | Gedicht von ber Unbeständigkeit ber     |
|     | Welt, vom Tobe, Hyneks von              |
|     | Podiebrad Mantraum, die Ge=             |
|     | schichte des Königs Apollonius, Zan=    |
| 757 | barides, Walter und Grifelde, Bri=      |
|     | felides und der Ritter Rudolf 294 - 304 |
|     | q. Bocabularien : Der Mammotrec=        |
|     | tus, ein kleines lateinisch = böhmi=    |
|     | fches Wörterbuch, ein größeres,         |
|     | ein lateinisch = deutsch = böhmisches   |
|     | Lexikon, Boçabeln nach M. Ro-           |
|     | kyczana, noch andere Vocabula           |
|     | böhmisch erklärt, Bedeutungen in        |
|     | dem Poeniteas cito, Copiarien           |
|     | von böhm. Urkunden . 304 — 309          |
|     | Gedruckte Biicher in böhmischer Spra-   |
|     | che vom I. 1475 — 1500.                 |
|     | Neues Testament, trojanische Chronik,   |
| ,   | Passional 309                           |
|     | Meues Testament, Psalter, Aesops        |
| 900 | Fabeln, die ganze Bibel, Marti=         |
|     | miani, trojanische Chronik . 310        |
|     | Ruttenberger Bibel, Wenzel Koranda,     |
|     | Passional, Artikel bes Landtages 311    |
|     | Reues Teftament, Mahomets Leben,        |
|     | Thomas von Kempen 312                   |

|     |                                          | Seite |
|-----|------------------------------------------|-------|
|     | Lucibar, Beschreibung bes gelobten       |       |
|     | Landes, Zweifel der Ginne .              | 313   |
|     | Pfalter, Bladiflamifche Landesord=       |       |
|     | nung, Briefe bes Marfilius Ficis         |       |
|     | nus, Baffer Compactata .                 | 314   |
| 16. | Fortgefettes Bergeichniß ber gebruckten  |       |
|     | böhmischen Bücher von 1501 - 152         | 6.    |
|     | Petrarcha , ein Gefangbuch , Reben       |       |
|     | bes Chryfostomus, Albertan, Brie-        |       |
|     | fe ber bohm. Brüder, Barlaam             | 315   |
|     | Mladenec, o ctyrech ftegegnich ctnoftech | 0 0   |
|     | bie gange Bibel, greadlo, bes b.         |       |
|     | Bernards Traftat, Beroalbs Si=           |       |
|     | ftorie zweier Berliebten, Lucians        |       |
|     |                                          | 316   |
|     | Apologie der Brüber, o bogi buch.        |       |
|     | Geruz., Rozmlauwani ducha, Cn=           |       |
|     | prians Brief vom Reide, ber Bru-         |       |
|     | ber Briefe an König Blatiflam,           |       |
|     | an ben Unterfammerer , bes Bru=          |       |
|     | bers Simon Brief                         | 317   |
|     | Dem Dottor Augustin gegebene Unt.        | 3-6   |
|     | wort, Protops Frage, ber Pfalter,        |       |
|     | zwei Schriften Suffens, Chronik          |       |
| ~   | bes Gylvius, Manbevill's Reife,          |       |
|     | Eactifer bes Johann Aquenfis .           | 318   |
|     | Gin Brief an die Bruder, Ifofrates       | 0-0   |
|     | Ermahnung, Barlaam, Unterricht           |       |
|     | im Gebethe, Reues Teftament,             |       |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |       |

|                                        | Geil |
|----------------------------------------|------|
| Landtagsschluß, Campanus von der       | :    |
| Umtsverwaltung, Compactata von         |      |
| Paul von Saaz, besfelben Traktat,      |      |
| Bekenntniß der Utraquiften, Ale=       |      |
| randers Leben, Mandevill's Rei=        |      |
| fen, Dictionarius, Leben ber           |      |
| Philosophen                            | 320  |
| Pamphilus, Savanarola, Antwort         |      |
| ber Brüber, Busammenkunft breier       |      |
| Könige zu Wien, ber Böhme und          |      |
| Pifart, von der Anbethung des Ga=      |      |
| framents                               | 321  |
| Landtagsartifel, Aeneas Silvius Traum, |      |
| Traumbuch                              | 322  |
| Paul Wanis vom Tode, Bengestai=        |      |
| vertrag, Cerny's Kräuterbuch .         | 223  |
| Klaudians Landkarte von Böhmen .       | 324  |
| R. Testament, Upologie der Brüder      | 325  |
| Lactantius, Geneca, Hermas, Klau-      |      |
| dians Schrift, Lukas Unterricht,       |      |
| Nachrichten von Rom, Ponitentia=       |      |
| rius, Manuale Curatorum 🦠 🖠            | 326  |
| Florius, Rlaudians Hebammenbuch,       |      |
| bes B. Mathias Ermahnung .             | 327  |
| Prognostif, Crasmus miles christ.,     |      |
|                                        | 328  |
| Luthers Predigt, Miroff Eraktate       | 329  |
| Auslegung bes Baterunfers, Dialog      |      |

|                                     | Scite  |
|-------------------------------------|--------|
| bes Geiftes, von der Unbethung      |        |
| Sakraments, Pafquil und Cyri        | us 330 |
| Marfilius Ficinus Schrift, des G    | ra=    |
| fen Picus von Mirandola flein       |        |
| Schriften, die Urmen und Reid       |        |
| por dem Saturnus, Seelengärtle      | in,    |
| Luther von der Messe.               | · 33I  |
| Luthers Untwort, beffen Schrift von |        |
| Berbrennung der Defretalen, Le      |        |
| Brief an Lucifer, von den t         |        |
| letten Dingen, Tycka von der 2      |        |
| Be, Premyfflenfky's Brief           |        |
| Chelčicky's Net, Antwort der Briit  |        |
| warum sie die Taufe wiederhohl      |        |
| Landtag, Mirinffn's Gefänge, Cl     |        |
| čicky's Auslegung, Luther vom Ar    |        |
| drift, von der chriftl. Freih       |        |
| Martin's Berichtungen .             |        |
| Bom dreifachen Chriftenthum, vom    |        |
| sprunge der Rirche, von den 23      |        |
| pflichtungen bei den Briidern, e    |        |
| Schrift wiber Luther, Evangel       |        |
| und Episteln                        | 335    |
| Buther von der Wahl der Kirchend    |        |
| ner, bessen Urtheil über bie B      |        |
| der, der Brüder Antwort auf !       |        |
| thers Schrift, von dreperlei Frag   | 7      |
| vom ledigen Stande und von          |        |
| The                                 | · 336  |

|       | Seite                                   |
|-------|-----------------------------------------|
|       | Apologie: von der weltlichen Macht,     |
|       | dem Eide, Antwort auf die Schrift       |
|       | des Kalenec, eine Schrift von der       |
|       | Buse + 337                              |
|       | Schrift von der Ausstellung des Leibes  |
|       | Christi in ber Monstranz, von ber       |
|       | Meffe 2c. Bon ber Gerechtigkeit         |
|       | aus dem Glauben. Untwort wider          |
|       | bie fleine Parten. Dreierlei Fragen 338 |
|       | Der Brüder Schreiben an R. Ludwig,      |
|       | Lanttageschluß vom J. 1524. Net-        |
|       | worich's Schild ber Gläubigen wi=       |
|       | ber Luther, Neucs Testament 1525.       |
|       | Landtagsschluß 339                      |
|       | Artikel eines Landtages vom 3. 1525.    |
|       | Landtageschluß vom J. 1526. Von         |
|       | der deutschen Messe 340                 |
|       | Berbreitung der Buchdruckerkunft in     |
|       | Böhmen: zu Prag, Pilsen, Leu-           |
|       | tomischel, Jungbunzlau, Weiß=           |
|       | wasser, Wilimow 341                     |
|       | Böhmische Bücher, außer Böhmen ge=      |
|       | druckt: zu Mürnberg 342                 |
|       | Bibel zu Benedig 1506 . 343             |
| . 17. | Beschluß der vierten Periode: Ge-       |
|       | schäftssprache, Besetzung aller Umts-   |
|       | stellen mit Böhmen                      |
|       | Matthäus von Chlumcan Berzeichniß       |
|       | ber Privilegien, Briefe ber Mar=        |

| Service of the service of the Sei          | to |
|--------------------------------------------|----|
| tha von Bogfowig, bes Karthau=             |    |
| fers Bruno, Wilhelms von Pern=             |    |
| flein, bes Brubers Mathias, bes            |    |
| Johann Sflechta Brief wird bet             |    |
| Schreibart wegen gelobt . 348              | f. |
| Uiberfetung eines Briefes bes Bobu=        |    |
| flaw von Lobkowitz und feiner Ge-          |    |
| dichte                                     | q  |
| Ronac flagt über Ginige, die ben bohm.     | ,  |
| Schriften nicht hold find; eignet fei=     |    |
| nen Lucian einem Liebhaber und             |    |
| Sammler bohm. Bucher zu 350 f              | è  |
| Wenzel Pisechy's Brief von den Vor-        |    |
| zügen der böhm. Sprache . 352 ff           | •  |
| Die ersten Berfuche von Uiberfehungen      |    |
| befferer Werte                             | }  |
| Gregor Druby ber fleifigfte Uiberfeter 359 | )  |
| Ihm widmet Pifedy feinen Ifofrates 361     |    |
| Berzeichniß aller von Hruby übersetten     |    |
| Werke: Anton Campan, Agapet,               |    |
| Sovian Pontan, Erasmus, Balla,             |    |
| Petrarcha, Cicero, Gregor, Ba-             |    |
| filius, Chrysoftomus, Leben der            |    |
| Altväter                                   |    |
| feiner eigenen Uibersetzungen: Di=         |    |
| alogen des Lucian, Geschichte des          |    |
| Acneas Sylvius, ein Spiel aus bem          |    |
| ALL    |    |

## Inhalt.

|                                            | Seite  |
|--------------------------------------------|--------|
| Boccacio, die Bücher Dimne und             |        |
| Kelila u. s. w.                            | 362    |
| Desfelben Berfuch in fapphischen Berfen 30 | 57 ff. |
| Welenfty's Uiberfetungen ; Petrarcha's     | 2 11   |
|                                            | 369    |
| Reben ber Beifen, Muszige aus Rtaf=        | 3-7    |
| fifern und neuern Schriftstellern .        | 370    |
| Pifardifche Bücher bürfen nicht gebruckt   | 32-    |
| werden, fie werden verbrannt .             | 37 I   |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 372    |
| 0 11 0 0 V 101                             | 374    |
| Regerische Bücher unterliegen einer        | 31 1   |
|                                            | 375    |
| Handschriften von 1501 - 1526:             | J. J   |
| Evangelien, ein Pfalter, Gebethe,          |        |
| ascetische Tractate, Leben ber Beis        |        |
| ligen, mehrere Schriften vom Br.           |        |
| Lukas, Johann von Lobkowitz Un=            |        |
| terricht, Erziehung bes jungen Lub=        |        |
| wig von Pernftein in Berfen, Frag=         |        |
| ment eines Rräuterbuches, von ben          |        |
| vier Temperamenten, Alchymie 32            | 75 f.  |
| Bufage: Glagolitisches Martyrologium       | 385    |
| Enrisch epische Gefänge 38                 |        |
| Hanka's Sammlung alter Gebichte 39         |        |
| Berichtungen 39                            | 8 f.   |
| Sprachproben 40.                           | 2      |



मार्थित के जिल्ला है। अन्यस्त्र के सम्बद्धानिक स्थादनी 是有限的有效是-(4xx es of honard and A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Was illedo



442 K | 49





PG 4075 D6 1818 Dobrovský, Josef Geschichte der bömischen Sprache und ältern Literatur Ganz umgearb. Ausg.

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

